# L. Anzengruber Dr Sternsteinhof





VIISRAVIAU VV QTV Q B Q VVASTAU



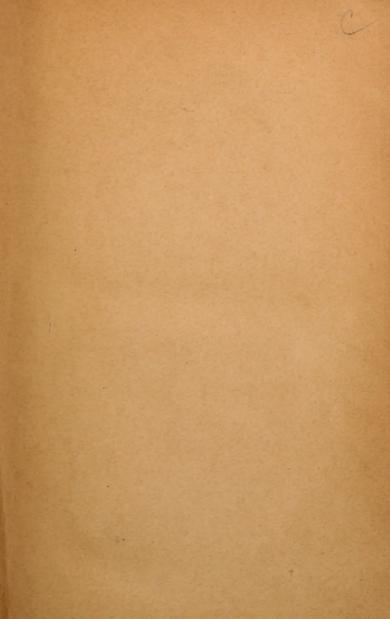



annih Astroit

s vilution as a state of the first of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Toppleton to the

## Dorf-Romane

pon

### Audwig Anzengruber.

Bweiter Band:

Der Sternsteinhof.

Achte Auflage.



Leipzig

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel 1905.

# Der Sternsteinhof.

### Eine Dorfgeschichte

non

Ludwig Anzengruber.

Achte Auflage.



80173

Leipzig

Oruck und Verlag von Breitkopf und Härtel 1905.



in Gußregen war herniedergerauscht. Wallend und gischend schoß das sonst so ruhige Wässerlein zwischen den zwei Hügeln dahin; auf der Höhe des einen stand ein großes, stolzes Gehöft, am Fuße des andern, längs den Usern des Baches, lag eine Reihe von kleinen Hütten.

Die letzte dieser Hütten war gar verwahrlost, der Thürstock stand sast frei in der geborstenen Maner, die Fensterrahmen hingen schief, hie und da gudte ein nackter Stein aus dem rauhen, verwitterten Anwurse hervor und wenn auch die ärgsten Risse und Sprünge mit Lehm versichmiert und mit Hen und Stroh verstopft waren, so machte das den Anblick nicht besser. Dahinter stieg ein schmaler Streif bearbeiteten Bodens hinan, bestellt mit etlichen Gemüsebeeten, einem Acker mit Krautköpfen und einem andern mit Kartosselpsslanzen. Die Einfriedung dieses Besitzthums war mehr angedeutet als wirklich, von Schlingpslanzen umwucherte Pflöcke standen weitab von einander und quer zwischen beren gabelsörmigen Enden lagen vermorschte, schlanke Baumstämme.

Wenn der Bach, in den sie allen Unrath leiteten und warfen, träge dahinfloß, dann machte er der ärmlichen Siedlung viel Unlust, dann besiel auch die Beschränktesten da unten eine unklare Empfindung, in welcher Enge, in welchem Schmutze sie dahinlebten, aber heute wuschen die Wasser dahin und in die kühlende Feuchte der Lust mischte sich frischer Erdgeruch und würziger Pflanzendust, und auf dem Sternsteinhof dort oben konnten sie es auch nicht wohlathmiger und gesünder haben.

Anf dem Bänklein vor der letzten Hütte saß ein etwa vierzehnjähriges Mädchen, außer einem Kopftuche, einem Hemden von ungebleichtem Leinen und einem verwaschenen, blauen, weißgetüpfelten Röckden, hatte es nichts am Leibe. Die Kleine hatte die Füße an sich gezogen, daß sie in der Luft baumelten, nur manchmal streckte sie den linken aus, drückte die Sohle in die seuchte Erde und sah nach dem Grübchen, bis sich dieses mit Wasser füllte, dann war der Schuh fertig. Ja, wer Schuhe hätte, der könnte unter die reichen Leute gehen, wohl auch da hinauf nach dem Sternsteinhof.

Sie hob wieder das Röpfchen. Bon ihrem Gesichte war nichts zu sehen als das runde Kinn, der untere Theil der vollen Backen und die Spitze der kleinen Nase zwischen dem Spalt des Kopftuches, das sie zum Schutze der Augen tief in die Stirne gezogen hatte, denn das war auch nöthig, hinter dem Hügel, ihr im Nücken, ging eben die Sonne unter und daher flammten die Fenster des Gehöstes, nach dem sie so unverwandt hinsah, in sprühendem Fener. Das nasse Schieferdach des Wohn-

hauses, das dort inmitten weitläusiger Wirthschaftsgebäude stand, verschwamm förmlich in dem tiesdunklen Grau der Bolten, die dahinter standen, und nur an den Nändern einen ganz schmalen, rothgoldenen Saum zeigten, so daß es fast aussah, als reiche der Sternsteinhof bis an den himmel.

Bunder hätte es das Kind nicht genommen! So weit der Himmel reicht — o, wie weit war das — geshört aller Boden zum Sternsteinhof und noch ein gutes Stück ebenen Landes dazu. Was die Wiesen an Vieh ernähren konnten, die Ücker zu tragen vermochten, das hatte der Sternsteinhos-Bauer in Ställen und Scheunen. Das sagten ja die Leute, daß ihm Alles wie vom Himmel siel, seit er den seurigen Stein, die Sternschneutze, die just zur Zeit, als er den neuen Hof zu bauen bes gann, auf seinen Grund herniederschöß, aus der Erde heben und in das Fundament einmauern ließ.

Plötslich wirbelte inmitten des dunklen Grau ein helles, sandfarbes Wölkchen lustig empor, der Rauch, der aus einem der Schornsteine ober dem Schieferdache aufstieg. Das Mädchen starrte danach hin und seufzte leise. Bon der Seite gesehen, mit dem übergebundenen Tüchelchen, dessen Zipfel hohl und spitz, das Gesicht verdeckte, nußte sich ihr Köpschen wie das eines kurzschnäbeligen Bogels ausnehmen und nachdem sie vorhin nach dem Goldrande der Wolken ausgebilckt hatte und nun gerade vor sich hinsah, so war es, als hätte zuerst der Bogel, etwa aus der jungen Saat in die blane Beite geguckt und plötzlich besäugle er etwas ganz Nahes und besänne sich, ob er darauf los gehen solle.

Ganz so sab es wenigstens nach der Meinung eines halbwüchsigen Bürschens aus, das schon längere Zeit hinter den Zweigen der mannshohen Büsche im Vorgärtchen der Nachbarhütte lauerte. Uls der pupige Vogel da drüben den Schnabel senkte, übermannte den Burschen die Lustigkeit seiner Vorstellung so, daß er mit dem Knebel, den er sich aus einem seiner Hemdärmel drehen wollte, um den lauten Ausbruch seiner Heiterkeit zu ersticken, nicht mehr rechtzeitig zu Stande kam und nun in ein prustelndes, gröhlendes Lachen ausbrach, dem aber sosort ein frampfartiger, pfeisender Husten folgte.

Die Rleine schraf Anfangs heftig zusammen, jetzt aber flatschte sie in die Hände und rief lachend: "Siehst, das geschieht Dir recht, Muckerl, das ist die Straf' dafür, daß Du die Leut' so erschreckst."

Was auch der Angeredete zu entgegnen gedachte, eine Entschuldigung oder Grobheit, für den Augenblick mußte der die Eine wie die Andere für sich behalten. Er sehute an der Mauer und rang nach Lust und in sein Gehuste flang das helle, fröhliche Lachen von drüben.

Eine dralle, behäbige Frau setzte mit einem ärgerlichen Rucke Pfanne und Topf, die sie eben zur Hand genommen, auf den Herd zurück und trat unter die Thüre.

"Was giebt's denn da wieder für Dummheiten?" sagte sie. "Muderl, Du wärst wohl jetzt alt genug, um gescheibt zu sein."

"Es is ja aber weiter nix, Mutter als a Bissel a Het," sagte ber Bursche.

Die mütterliche Mahnung an fein Alter schien aller-

dings wohl angebracht. Wie er so dastand, barhänptig und barfüßig, in Hemdärmeln, verlegen an dem einen einzigen Hosenträger zerrend, erschien er so engbrüstig, so völlig in der Entwicklung zurückgeblieben, kaum so groß wie das Dirnchen vor der Hütte nebenan und er mag es wohl ein um das andere Mal vergessen, daß er volle drei Jahre mehr zähle, wie denn auch die Leute, denen davon gesagt wird, sich's gewöhnlich wiederholen lassen und dazu noch den Kopf schütteln.

Für Personen, die schon etsiche Mal die Gelegenheit wahrnahmen, wohlangebrachte Mahnungen zu äußern, hatte es sicher nichts Überraschendes, daß Muckerl, sobald ihm die Mutter den Kücken kehrte, zum Borgärtel hinaus-huschte.

Er näherte fich bem Mädchen.

"Gut'n Abend, Helen'!"

"Gut'n Abend, Muderl. Rück' zuher." Sie machte ihm auf bem Bänkchen Platz. "Was haft denn vorhin so gelacht, wie nit g'scheidt?"

"Über Dein' Bogelhauben. Geh' thu's weg." Er löste ihr den Knoten.

Das Dirnchen griff nach dem Tuche, das ihr in den Nacken fank und legte es vor sich in den Schooß. "Was irrt Dich denn das, dummer Ding?"

"Freilich irrt's mich, weil ich Dein G'sicht gern jäh'."
"Na, so gaff'." Sie drehte den Kopf über die eine Schulter nach ihm und sah ihm ganz nah, ohne zu lachen, in die Augen. "Haft leicht noch kein solch's g'seh'n?"

Er schüttelte ben Ropf.

Es war ein vollbäckiges Kindergesicht mit gesundem Roth auf der kaum merklich braun angehauchten Haut, umrahmt von reichen Flechten schwarzen Haares mit bläuslichem Schimmer. Die Stirne war frei, wölbte sich oben etwas vor, das gerade Näschen zeigte einen sein modelstrten Nücken und zierliche Nüstern, die brennend rothen Lippen waren voll, die obere schien ein klein wenig aufgeworsen, die untere bischen eingeknissen, unter dichten Augenbraunen und zwischen schwerbesransten Lidern sunklen Eigenen.

Nachdem das Mädchen eine Weile den bewundernden Bliden des Jungen Stand gehalten, sagte es spöttisch: "Wenn ich auch Dir g'fall, Muckerl, so lass' Dir sagen, Du mir gar nit."

"Das glanb' ich," lachte ber Junge. Er hatte ja alle Morgen beim Kämmen sein Bild im Spiegel vor sich und wußte, wie er aussah mit seinem braunen, borstigen Haarschopf über ber breiten Stirne, ber knolligen Nase barunter, ben schmalen Lippen, ben sahlen, eingesunkenen Wangen; nichts war auffallend an ihm, als die großen, schwarzen Augen und die waren nicht schön, denn sie traten zu stark aus den Höhlen.

"Das glaub' ich, Helen'," wiederholte er. Er nahm es von der besten Seite. Wie Einer aussieht, dafür kann Reiner und dagegen kann er auch nichts machen.

"Böllig schiech bift, Muckerl," neckte die Dirne. "Und Du rechtschaffen sauber," sagte der Junge. "Das ist halt jetzt," sagte sie ernst, "denk' aber, was ich zu wachsen hab', bis ich groß bin wie andere Leut'. Meinst ich bleib' sauber?"

"Die Ganberfte wirft ba herum."

"Das ist auch was." Die Kleine rümpfte das Näschen. "Sag' ich tenn da in Zwischenbühel?" fuhr Muckerl eifrig fort. "Im ganzen Landviertel mein' ich."

"Geb', dummer Bub, fopp ein Ander's! Du wirst alle großg machjenen Beibsteut und uns fleine Menschertn alle vom ganzen Landviertel kennen!"

"Das hat's auch gar nit noth. Hat's nit zugetroffen, was ich vor zwei Jahr' von der Reitler's Eva g'fagt hab'? daß die ihr'n langen Leib und d'furzen Füß' beshalt'? Nun, und kommt die heut', großg'wachsen, nit taherg'jchritten wie ein' Gans, die Sin'm anblasen will?"

"Du haft recht, völlig haft recht, Muderl," lachte Belen', bann faßte fie ihn plötzlich an beiben Banben. "Sag', verstehft Du leicht mahrsagen, wie ein Zigenner?"

"Sei nit einfältig, ich versteh' nur, was 'n Leuten g'fallen mag, und schät, wohl auch, ob, was ich heut' jeh', sich darnach auswachst und das ist mir so unter'm Holzsschnitzen kommen. Du weißt, mit Löffeln und Nühreln hab' ich schon — kann aus der Schul' — ang'fangt, später hab' ich wohl auch ein m heiklichen Bauern an einer Stuhllehn oder am Thürsims was g'schnitzt, aber das g'freut mich schon lang ninmer, tragt auch nur wenig Groschen, damit erhalt' ich mein' Mutter nit und fäm' selber mein' Lebtag zu nix. Weißt, zulernen will ich. Denen, die d'weltlichen Mandeln und heiligenbilder machen, will ich's nachthun. Der Herr Pfarrer hat's auch schon

meiner Mutter versprochen, ben ersten Heiligen, ben ich zuweg bring', ninmt er in unser Kirchen. Schon a Zeit schau' ich mir alle Sach' daraushin an, ob's ihr Holz werth wär', wenn man's schnigte, und dasselbe kann ich mir dann auch so leibhaftig in's Pflöckl h'neindenken, daß ich mein', ich dürft' nur mit'm Messer nachgeh'n, daß ich's herauskrieg', aber zu eilig bin ich d'rauf aus und da fallt oft da und dort a Spahn z'viel weg und 's Ganz wird mir schief und scheelweanket\*; hab' ich erst a sichere Hand, dann bin ich Meister und schneid' nur G'sallsams, wosür mich's Holz nit reut."

Die Kleine hatte die ineinander geschlungenen hände auf die Schultern des Burschen gelegt und stützte sich so auf diese. "Gelt," sagte sie, "mich thät'st schnitzen?"

"Wie D' dasitist, von Kopf bis zun Füßen, aber lieber noch, wenn D' einmal großg'wachsen bist. Berlaß' Dich d'rauf, Du wirst bildsauber, Helen'; um Dich werden sich die Buben raufen."

"Muderl! Du Himmelsakkermenter! wo stedst benn?" rief es von nebenan. "Gleich komm'! 's Nachtmahl steht af'm Tisch!"

"Die Mutter," flüsterte der Junge und glitt von dem Bänkthen herab. "Gute Nacht, Helen'! 's kann wohl sein —"

"Was benn?" "Daß ich dann auch mitrauf"." Er huschte davon.

<sup>\*</sup> schrelweanket = etwa schieswinklig.

Als er in dem rein und sauber gehaltenen Stübchen bei Tische saß, keifte die Mutter: "Wie oft soll ich Dir's noch sagen, mach' Dich da drüben nicht unnüt. Du bist doch wahrhaftig kein Kind mehr und ein Bursch in Deinen Jahr'n vergibt sich etwas und es ist auch ganz unschicksam, wenn er sich mit so ein' halbwüchsigen Menscherl umstreibt. Berträglich bin ich gern mit alle Nachbarsleut, aber vertraulich nit mit Jedem und mit den Zinshoserischen wohl zur allerletzten Letz. Die Dirn' wachst um die Alte auf und die kenn' ich noch von meiner ledigen Zeit her, die ist von der Art, die Keinem ein Gut's thut, sie hätt' es denn dabei besser, und der nichts übles zustost, ohne daß sich's zugleich für Andere schlechter trifft."

Muckerl hatte sehr ausmerksam zugehört, jetzt schloß er ben offenen Mund hinter einem Löffel Suppe. Er aß schweigend weiter. Offenbar war ihm bas Gesagte so unverständlich, daß er ihm mit keiner Frage beizustommen wußte.

Unter der Thure der verwahrlosten hütte zeigte sich die schlanke, hagere Gestalt eines alten Weibes. Nichts als die blitzenden, großen, grauen Augen hatte die Alte mit dem Kinde gemein.

"Romm' h'rein effen."

"Effen?" fragte die Kleine gedehnt. "Wieder ein Schmalzbrod?"

"Sei Du froh, wenn wir Schmalz darauf haben, es schmedt boch weniger hart, wie troden."

Gähnend trat das Kind in die Stube, schloß aber hastig den Mund und zog die Nase fraus vor der moderigen Fenchte, die in dem engen Raume gährte und ihn noch unfreundlicher machte, als er es in seiner Unwohnlichkeit ohnehin schon war.

"Die Kleebinderin ärgert's wohl groß," sagte die Alte, "taß Dir ihr Muderl nachschleicht?"

"Nann ja sein," antwortete die Kleine, indem sie den Kepf zurückwarf und die Schultern hob, als wollte sie andeuten, der große Ürger der Kleebinderin sei ihr ganz gleichgiltig.

"Du fangst aber bissel früh an," suhr bie Alte mit gutmuthigem Spotte fort, "Dir sagen zu lassen, daß Du schön bist."

"Ich hab' ihn nit g'rufen, und kein' Anlaß zur Ned' geben," entgegnete schnippisch bas Mädchen, nahm mit unwilliger Geberbe bas dargereichte, mit triefendem Tett beschnierte Brod an sich und ging zur Hütte hinaus. An großen, harten Brocken kanend stand sie dort und sah nach bem Sternsteinhof hinauf, ber dort oben lag wie ein Schloß.

Alle Märchen, von denen sie gehört oder gelesen hatte, vermischten sich in ihrem Kinderkopfe. — —

Da war einmal eine blutjunge, bettelarme Dirne, wehl war sie bildsauber, aber das merkte ihr Niemand an, tenn sie hatte nur schlechte Kleider und mit denen lag sie Nachts in der Herdasche; der war es ausgegeben, auf einer glühenten Pflugschar über ein Wasser zu schreiten, einen gläsernen Berg hinanzuklettern und in dem Schlösse dort oben einem bösen, alten Weibe, das den Schlösselbund nicht aussolgen wollte, den Kopf zwischen Deckel und Rand einer eisernen Truhe abzukneipen, dann aber

war das Schloß entzaubert, gehörte mit allem Hab und Gut innen und allem Grund und Boden außen der armen Dirne, die nun bis an das Ende ihrer Tage herrlich und in Freuden lebte.

Wahrhaftig, die kleine Zinshofer Helene war ein weltskuges, entschlossenes Kind. Sie schätzte ganz richtig, daß viel Anstrengung, Mühsal und Bein auf dem Wege nach solch' einem verzauberten Schlosse liegen müsse, auf die Hilleleistung gütiger Feeen machte sie sich keine Rechnung, "schöne Prinzen" schienen ihr kein dringliches Ersorderniß und "alte Weiber" mochten sich vorsehen.

#### II.

Helene erfüllte die Vorhersagung des Kleebinder Muckert. Ja, sie übertraf, wie er sich selbst gestehen mußte, seine Erwartungen. Freilich, einige Zeit war darüber vergangen, aber wer fragte nach, wo die hingekommen? Der Muckerl wenigstens that es nicht, dem war sie kurzweilig genug geschwunden, was sie gebracht hatte, war gut. was sie noch bringen konnte, wird besser sein und dem sah er freudig und geduldig entgegen.

Er verstand sich jetzt auf's Holzschnitzen, er erhielt seine Mutter und kam für das ganze Hauswesen auf. Das Erste, was er vornahm, als er seine Hand sicher fühlte, war kein leichtes Stück und bezeugte guten Muth und Selbstvertrauen; ein ganzes "Krippel" stellte er fertig, die heilige Familie im Stalle zu Bethlehem, Öchstein und

Eselle dachte er sich eben die fromme Gemeinde von Zwischenbühel, denn die war ja da, um anzubeten und darum schnitzte er keine hölzerne Andacht hinzu. Der Pfarrer stellte, versprochenermaßen, das Bildwerk in der Kirche auf, da er es aber doch nicht für ein Kunstwerk halten mochte, auf dessen Besitz man gegen einen umhersstreisenden Touristen, oder sei es auch nur gegen einen Confrater stolz thun kounte, so beschloß er, es der Geschmacksrichtung seiner Pfarrkinder näher zu bringen und ließ von einem durchreisenden Künstler, der sich Flächenmaler nannte, weil er Fensterläden, Thürbalken und Hausthore behandelte, die Figuren mit schreienden Ölsfarben austreichen.

Die Gemeinde fand das über alle Maßen schön und Einige versetzte allein der Geruch des frischen Anstriches in eine andächtige Stimmung. Als Muckerl sein Werk mit Farbe überdeckt sand, gerieth er in eine sehr getheilte Stimmung. Die Farbe, ja, die Farbe macht sich ganz gut, es schaut das Ganze wie lebendig her und der Pfarrer mochte wohl recht haben, als er sie dazuthun ließ, aber Fleisch, Gewand und Haare waren immer ein Klecks und da glänzte es an Stellen, wo es nicht gehörig war. Muckerl sah mit Besremden, wie manche Falte, die er geschnitten hatte, unschöne Buckeln machte, und wieder, wie eine andere vom Leibe abstand, wo sie sich schwiegen sollte; womit er es versehen hatte, das trat nun auffällig hervor, dagegen verschwanden die Gesichtszüge seiner Heiligen, von denen er überzeugt war, sie

wären ihm auf's Beste gerathen, ganz unter einem ticht aufgetragenen Unstriche. Bahre Puppenköpfe hatten sie auf den Schultern sien. Plötlich entsann er sich des kleinen, hölzernen, bunten Türken, der ober dem Krämersladen als Zeichen des Tabaksverschleißes angebracht war.

"Der himmelherrgottssaftermenter," murmelte er ziemlich laut, "hat mir's Ganze verschänd't." Erschrocken suhr er zusammen und befreuzte sich.

Das war aber doch nicht recht vom hochwürdigen Herrn, daß er einen Solchen hat über die Sach' lassen! Hätt' er nit dazu ein' Andern finden können? War es nit ganz unaufrichtig, daß er überhaupt gar nit hat verslauten lassen, daß eine Farbe dazu soll, und daß er sie darauf haben will? Die Farb' mag der Muckerl nit verreden, sie mag ja 'm Messer nachhelsen, aber decken dars sie nicht, was daß gut gemacht. Wer aber soll das machen? Wer kann sich wohl besser dazu anschieden, als der, dem 's selbe Schniswert von der Hand 'gangen is? Das lernen, wird keine Hererei sein und der Muckerl will's erlernen.

Er erlernte es. Bald wunderte sich das ganze Derfüber die bunten Holzstatuetten, die er zwischen den Fenstern zur Schau stellte, kein Heiliger des Kalenders brachte ihn in Verlegenheit, denn da er mit der himmlischen Familie fertig geworden, wird er doch Aposteln, Nothhelsern, Märthrern, heiligen Frauen und Jungfrauen beizukommen wissen.

Richt lang', so hatte man es auch in ber Umgegend Rebe, was für ein Geschickter da brüben in Zwischenbühel

sitze und wenn Einer ein' Herrgott, eine Gnadenmutter oder ein' Heiligen brauche, so dürse er nur zu dem gehen. Aber nur Wenige kamen und die seilschten rechtschaffen, am meisten ängstigten den Muckerl die sogenannten Herrsgottlkramer, die mit solcher frommer Waare das Land abliesen, sie dachten ihn als billige Bezugsquelle auszusnützen und verhielten sich ihm gegenüber wie Kunsthändler in einer Großstadt gegen einen talentirten Anfänger in der Malerei.

Schwere Sorge beschlich oft den Muckerl. Selten, gar selten war es, daß ein Bäuerlein, ein altes Mütterchen, eine junge Dirne Nachfrage hielt, noch seltener, daß er nach stundenlangem Feilschen einen Herrgott, der nicht genug blutig sein kounte, einen Namenspatron, der nie "andächtig" genug schien, verkauste; die Herrgottlkrämer bekam er öfter zu Gesichte, die aber machten ihn mit ihren Ausstellungen schwizen, mit ihren Anboten ganz verzagt und oft rief er sie unter Thränen in den Augen zurück, wenn sie an der Thüre in wegwersendster Weise fragten: "Na, gibst mir's diesmal mit, oder nit? Noch ein' Gang her, is mir der ganze" — solgte ein sehr derber Ausdruck — "nit werth!"

Aber da fand sich mit einmal ein Absatz. Eines Abends trat ein Mann in Muderl's Hütte, nannte sich einen Handels-Agenten für religiösen Hausrath, hätte das Beste sagen hören über den Heiligenschnitzer zu Zwischen-bühel und wäre gekommen, dessen Baare zu sehen. Er änßerte sich über die vorgelegten Proben sehr freundlich, lächelte mitleidig, als er den Preis ersuhr, um den bis-

her biese Arbeiten abgegeben wurden, bot sosort das Fünffache, gab Borschuß und bestellte nach Dutzenden. In der Stadt, betheuerte der Herr Agent, hätte man derlei nöthiger als am Lande, dort wäre mehr Geld, aber auch mehr Gottlosigkeit, darum gehe man jetzt daran, den religiösen Sinn zu heben, was am Besten durch massenschaften Umsatz von billigem und gefälligem religiösen Handelszach zu bewerkstelligen sein dürfte, wosür denn eine Handelszgesellschaft aussommen wolle. Der Herr Kleebinder möge nur darauf achten, immer gleich gute Waare zu liesern, so würde ein lohnender Absatz für längere Zeit gewiß sein.

Muckerl schwamm in Seligkeit, sast hätte er sich vergessen und wäre dem kleinen, säbelbeinigen Männlein um den Hals gesallen, aber ein leider in den unteren Bolkskreisen eingewurzeltes Vorurtheil ließ ihn davon abstehen, denn der Mann, der sich mit der Hebung des christlichereligiösen Sinnes besaßte, war, beschämenders weise, ein Jude.

Nun rückte gute Zeit in's Haus, mit ihr aber auch Manches, das die alte Kleebinderin derselben nicht recht froh werden ließ und sie ihr endlich gar verleidete.

Es war an einem Samstagsabende, als Muderl ben Hügel hinter ben Hütten herabkam. Er trug seine kurze Jacke mit blanken Anöpsen, seinen saubern Brustsleck, seine guten Schuhe, kurz, sein Feiertagsgewand, seine bestaubten Füße, sein erhitztes Gesicht ließen schließen, daß er nicht von nah, wohl gar von der Kreisstadt, heimstehrte.

Er trug ein kleines Badchen, es war in fein rothes

geblumtes Taschentuch eingeschlagen und kam in keiner seiner Hände, noch sonst zur Ruhe; er saste es bald in die Nechte, balt in die Linke, drückte es gegen seine Bruft, barg es im Rücken, schob es unter die eine oder die andere Achsel und holte es sofort wieder hervor.

Vorsichtig lugte er durch die Zweige des lebenden Zaunes in seinen Garten, und als er seine Mutter nicht um die Wege sah, war er mit einem Sprunge auf Nach-barboden und trat durch die rückwärtige Thür in die Zinshofer'sche Hütte.

Er fant helene mit der Alten zusammenfigen Rüben ichalen und in einen Topf ichneiden.

"Guten Abend, miteinander," fagte er.

"Guten Abend," fagten die Beiben.

"Wie geht's?" fragte er. "Wie geht's? So weit ich's Euch abzusehen vermag, nit übel, bent' ich. In der Stadt bin ich g'wesen. Halt ja. Müd' bin ich, erlaubt's schon, daß ich mich setz'."

Das Märchen wies mit der Hand, in der es das Meffer hielt, nach der Gewandtruhe, die in der nahen Ede ftand.

Muderl setzte sich. Er hielt das Packet an beiden Enden angesaßt und drehte es zwischen den zehn Fingern fortwährend herum.

Nach einer Weile sah die Alte auf, wobei ein finsterer Blick die Tochter streifte, und sagte: "Na, wie schaut's benn aus in ber Stadt?"

"Ich dank' der Nachfrag'," entgegnete Muderl, "es ist wöllig schön dort und so gangbare Wege haben's,

ganze Steinplatten. Ja, Helen', wie ich da brauf gleichen Schritt's getrabt bin, hab' ich an Dich gedacht."

"An mich? Ich wußt' nit was ich mit'm Stadtleuten ihren Pflafter zu schaffen hätt'."

"Dort tritt sich nit leicht Ein's ein' Scherbe, ein' Nagel oder solch's Teufelszeug' ein, wie da bei uns schnell g'schen is und erst neulich Dir."

"Ah, ja so. Das ist längst wieder heil. Schau mal." Die Dirne streckte vom niedern Schemel, auf dem sie saß, den rechten Fuß dem Burschen hin.

"Mein Seel'," sagte der, "ganz sauber verheilt. Wär anch Schad' um die sein' Füß', wann's ein' Narbe verschandeln möcht'."

"Is Dir Leid d'rum, so breit' mir halt wo ich geh' und steh' eine Strohdecken d'runter."

"Da weiß ich mir eine bessere Abhiss". Ich gib ein Futteral d'rüber." Der Bursche sagte das mit kurzen, wie Husten klingendem Lachen und ward darnach roth bis unter die Haare. "Das heißt," suhr er stotternd sort, "das heißt, wenn halt d'Zinshoser Mutter damit einverstanden wär', so wären da ein Paar Schuh'."

Die Dirne blickte ihn von der Seite an. "Nur der Mutter Einverständniß braucht's, meinst Du? Ich dent', es ist die Frag', ob ich's tragen will?"

"Du wollt'st sie nit?" stammelte Muderl.

"Dir, seh" ich, muß mer schon z'hilf kommen," sagte die Alte. "Du mußt auch erst bei jungen Weibsleuten aushorchen lernen, die verreden oft, wonach ihnen Herz und Hand giert."

"Wos Du Alles weißt," höhnte die Dirne, dann wandte sie sich an Muckerl. "Birst wohl auch was Recht's eingekauft haben? Laß' mal schau'n, daß ich ein' Ung'schickten auslach'. Werd Dir wohl für'n guten Willen danken müssen, passen werd'ns mer eh' nit."

"Bird sich ja weisen," schrie Muckerl, der plötzlich wieder in scherzhafte Laune gerieth, in hochgehobener Hand das Bündel schwang, als ziele er in bedrohlicher Weise nach dem Kopfe der Dirne. "Gleich kommt's."

"Na, sei so gut," freischte Helene, suhr vom Sitze empor und entrang ihm das Tuch. Nachdem sie dasselbe aufgeknüpft hatte, betrachtete sie die Schuhe. Sie stützte das rechte Bein auf den Schemel und hielt die Sohle des Schuhes an die des Fußes. "Schau"," sagte sie, "wahrhaftig, die könnten mir recht sein und schön sein's auch, recht schön." Sie drehte sie eine Weile in den Händen, bot sie ihn dann zurück. "Da nimm's wieder," seufzte sie.

"Ja, warum denn?" fragte ganz rathlos der Bursche. "Barum denn, Helen'?"

"Nein, Muckerl, ich muß Dir danken, wirklich muß ich Dir recht schön danken. Ich sag's, wie's wahr is. Da dazu g'hören Zwickelstrümpf', die hab' ich nit und mit bloßen Hüßen tret' ich lieber auch auf d'bloße Erd' als auf Leder. Auslachen mag ich mich nit lassen."

"Du Närrisch," sagte mit triumphirender Miene der Bursche, "meinst Du, ich denk" nur vom Gründonnerstag auf Charfreitag? Uh, mein', nein." Er zerrte ein kleines

Päckden hervor, das er in eine Jackentasche gezwängt hatte. "Da schau", was da d'rein is."

Es waren Zwidelstrümpfe und hochrothe Strumpfs bänder mit Seibenbandschleifen.

"Muderl," schrie die Dirne, vor Freude die Hände zusammenschlagend. "Du bist doch ein guter Bub'."

"Ja, gut is er, ber Muckerl," fagte bie Alte.

Helen' setzte sich neben den Burschen. "Na, bärsst auch zuschau'n, wie ich's anleg'." Ohne sich im Minsbesten durch seine Nähe beirrt zu fühlen, probirte sie Strümpfe und Schuhe an. "Wie das paßt," lachte sie, "Du dürst'st von mein' Füßen 's Maß g'nommen haben."

"Das hab' ich auch mit'n Augen; drauf muß ich mich ja verstehen, von welcher Größ' Hand, Fuß und Kopf zu eines Menschen sein'm Leib paßt."

Die Dirne hielt den Saum des Rockes in der Höhe, wo die Strumpsbänder saßen, um die Beine geschlagen und betrachtete selbstgefällig ihre Füße. "Bis daher," sagte sie lächelnd, "ift die Prinzessin fertig, von da ab fangt 's Bettelweib an und das ist weitaus 's größere Stück."

Muckerl erhob sich. "Nur nit verzagt. Kommt Zeit, kommt Rath. Noch ist nit aller Tage Abend. Gut' Nacht, 's ist jetzt Zeit, daß ich geh', sonst ängstet sich d'Mutter, oder schilt gar. Gute Nacht, miteinander."

Schon am andern Morgen hatte er Ursache, zu bereuen, daß er an seine Gutmüthigkeit so gar keinen Borbehalt geknüpst. Helene kam vorbeigelausen, als sie aber ihn und die alte Kleebinderin in der Küche stehen sah, verweilte sie sich ein wenig. "Guten Morgen," rief sie und rasch einen Fuß nach dem andern vorstreckend, suhr sie fort, "eine närrische Freud' hab' ich mit den Schuhen und Strümpfen, '8 is gleich ein anderes Gehen. Dant' Dir schön dafür, Muckerl."

Die alte Frau sah ihren Sohn mit einem Blide an, vor dem er sich verlegen zur Seite frümmte.

Die Dirne wies bie glänzenden Zähne, warf Beiden einen boshaft lachenden Blid zu und lief weiter.

Die Kleebinderin faltete die Hände ineinander und ließ sie in den Schoß fallen. "Muckerl!" Mehr war sie außer Stande hervorzubringen, die Ueberraschung verschlug ihr die Nede, über welchen Umstand der gewissenschafte Bursche sich jedes heuchlerischen Bedauerns enthielt, dagegen fand er es sehr unbehaglich, daß sie diesen Tag über, so oft sie seiner ansichtig wurde, mit dem Kopfe schüttelte.

Etwa eine Woche barnach kam Muckerl wieder einmal aus der Stadt zurück, aber diesmal umging er das Dorf nicht, er hielt sich auf der geraden Straße und schlenkerte auffällig mit den Armen, als wollte er die Leute, die eben um die Wege waren, sehen lassen, daß er mit leeren Händen käme.

Gleichen Weges war eine gute Weile zuvor Helene mit flinken Füßen durch das Dorf gerannt, sie hielt dabei ein schweres Bündel mit beiden Armen gegen die Brust gepreßt. Zetzt kniete sie inmitten ihrer Stube, vor ihr auf dem Boden lagen Wäschftücke, Latzschürzen,

Röcke und ein Sammetspenser ausgebreitet und sie sah unter ben langen Wimpern auf all' die Herrlichkeiten herab, ein Lächeln innerster Zufriedenheit in den Winkeln der auseinandergepreften Lippen.

Die alte Zinshoferin schlug ein über bas andere Mal die Hände zusammen. Endlich fragte fie: "Bom Muderl?" Das Mädden nickte.

"Wosur hat er Dir's gegeben?" fragte die Alte mit scharsem Tone, der jedoch bei ihrem lauernden Blid und gemeinen Lächeln nicht nach mütterlicher Strenge klang, sondern nach rüder Neugierde, die zu wissen verlangt, woran man sei, und Herrischkeit, die bestimmen will, wohin es weiter solle.

Die Dirne sah stirnrungelnd empor. "Bofür? Dafür, baß ich ihm auf der Stragen nit 'n Beg und baheim nit d'Thur weif'. Für weiter nir!" Sie lachte höhnisch auf. "Du mußt wohl Dein' Zeit a dankbar's Gemuth g'habt haben, weil D' so fragen magst!"

Als Muckerl der weit außerm Ort, im Busche, ihn erwartenden Dirne das Bündel einhändigte, ließ er sich von ihr zwei Dinge in die Hand versprechen, daß sie in ihrem neuen Putz seiner Mutter nicht unter die Augen gehe und daß sie sich nächsten Sonntag von ihm in's Wirthshaus führen lasse. Ob er auch nur einen Augenblick davan dachte, wie ungereimt es war, der Mutter verheimlichen zu wollen, was Sonntags Jeder als Neuigsteit von der Schenke mit heimtragen wird? Ach, der Bursche dachte wohl an gar nichts, als wie schön, wie gar aus der Weif' schön, die Dirne war!

In ber Samstag-Nacht, vor tem Ginschlafen, drehte sich Helen' im Bette nach der Mutter um. "Hörst? Ich hab vergessen Dir zu fagen, morgen führt mich der Muckerl in's Wirthshaus."

"Und Du geh'ft?"

"Warum nit? Wozu hätt' ich mein' Putz? Tetzt, wo ich unter d'Leut gehen kann, hab' ich kein' Ursach' mehr, ihnen fern z'bleiben."

"Na, da heißt D' aber auch schon vom Montag 6' Kleebinder Muderls sein Schatz."

"Mein'twegen, mir schadt's nit und ihm macht's ein' Freud' und die gönn' ich ihm."

"Die gönnst ihm?" murrte die Alte. "Spiel Du Dich nit auf die Erkenntliche hinaus! Wär' Dir so um's Herz, so ging wohl Dein' Mutter allen Andern voraus! Nit? Aber wann nur Du Dich z'sammstatzen kannst, so mag ich nebenherrennen wie ein' Hadernkönigin. Der Muckerl würd' mich auch bedenken, wann Du ihm nur ein gut' Wort gäbest."

"Ich hab' um mein' Sach' kein's an ihn verlor'n, werd' ich doch nit um fremde betteln."

"Ja, das stünd' Dir nit an, Du hodsahrig's Ding? Halt'st Dich 'leicht schon vor'm Bettelngehen sicher? Nimm nur Dein' Holzschneider. Fahrt ihm einmal unversehens der Schniger in d'Hand und bleiben ihm die Finger verkrümmt, is 's mit der ganzen Herrlichseit vorbei. Hätt'st wohl auch auf was G'scheidter's warten können."

In felbstgefälliger Citelkeit, Die Worte behnend und fingend, entgegnete Die Dirne: "Buwarten und auf-

dringen ist nit mein' Sach'." Sie befühlte ihre vollen Arne, die sie vor sich über der Bettdecke liegen hatte, den einen mit dem andern. "Mit solche Arm' braucht mer nur sestzikalten, was Einem taugt, unter dö, was dars nach greifen."

"Freilich wohl, dalkete Gred! Aber laßt mer sich einmal d'rauf ein, dann halt't mer nit nur, mer wird auch g'halten und mag nit lossommen."

Das Mädchen kehrte sich gegen die Wand und gähnte. "Pah, war' mir d'rum, riskiret ich halt ein blaues Fleckel."

#### Ш.

Der Sonntag hat seine sestliche Stimmung vom ersten Läuten der Kirchenglocken, das in der Morgenlust verklingt, bis Nachmittags, wo man, vom Segen heimstehrend, wieder über die heimische Thürschwelle tritt; darnach aber, wenn die Sonne sich neigt und die Bögel zu lärmen aushören, während "Manner und Buben" im Wirthshause damit anheben, beginnt für Jene, die in den Stuben sitzen, für die Bäuerinnen, für die Bursche, die kein Geld haben, für die Bauern, die es sparen wollen, für die Unkräftigen, die vom Siechthum eben erstanden sind, oder sich in dasselbe gelegt haben, eine verlassene, nachdenkliche, ja, langweilige Zeit.

Gegen das Berlassensein hilft freundnachbarlicher Befuch, gegen die Nachdenklichkeit unterhaltsame Unsprache, welche auch der Langweile nicht aufzukommen gestattet. Es war daher recht chriftlich von der alten Matener Nesl am oberen Ende des Ortes, daß sie sich entschloß, die Kleebinderin am unteren Ende desselben heimzusuchen. Die alte Resl besand sich nicht einnal allein auf ihrem Stübel, sie hatte da jederzeit ihr einzig Kind, die Sepherl, um sich, mochte sie übrigens auch einen klein wenig selbstssüchtigen Anlaß zu dem Besuche bei der Mutter Muckerls haben, so soll das der Christlichheit ihres Unternehmens keinen Abbruch thun, wer kann im Berkehr unter Menschen diese Schwäche hoch ausnehmen, die selbst der Frömmste im Berkehr mit Gott nicht los wird, durch den er für sich die ewige Selizkeit zu gewinnen hosst.

So gingen denn Mutter und Tocher die schmale Straße zwischen der Häuser-Zeile und dem User des Baches dahin.

Sepherl war eine mannbare Dirne, mittelgroß, mehr sehnig als voll gebaut, was, wie die Rauhheit ihrer Hände, von srüher, harter Arbeit herrühren mochte, sie hatte ein rundes, gutmüthiges Gesicht, das Schönste in selbem waren große, frische, blaue Augen, die sie ost, wie wundernd, weit aufriß und daher rührte wohl die dünne, in der Mitte gebrochene Falte, die ober den Brauen von einer Schläfe zur anderen lief. Ihr Mund war klein, wie im Bachsthum zurückgeblieben und nahm sich, geschlossen, die blutrothen Lippen in tiese Winkel verlaufend, wie der eines Kindes aus, das dem Weinen nahe ist.

Die alte Aleebinder faß bei geschlossener Thüre am Fenster, als die Beiten in das Vorgärtchen traten. Sie beeilte sich ihnen entgegen.

"Bift allein," fagte bie Rest.

"Ja, mein Muderl is in's Wirthshaus."

"Ich weiß."

"Thut Euch setzen. Sepherl, nimm Dir den Sessel aus dem Eck dort. Is recht schön, daß Ihr Euch wieder einmal anschau'n lagt."

"Freut uns, wann wir Dir nit ung'legen fommen. Hent' is a schöner Tag und 'n Weg von uns her kann mer wohl für ein' klein' Spaziergang rechnen. Es wär' auch gar nit unlustig zu gehen, thät' nur der Bach nit sein, der stinkt so viel."

"Ja, so viel stinken thut er," sagte Sepherl mit dünner Stimme und wunderte sich hinterher, das heißt, sie machte große Augen, sei es über die üble Eigenschaft des Baches, oder weil sie, ungefragt, dazwischen gesprochen.

"Did fieht mer aber fast gar nit außer Haus, Klees binderin?"

"Ich fomm' so viel schwer ab. Weißt ja, Matzner Rest, mein Muckerl arbeit't heim. Feldarbeit braucht fein Nachräumen, aber Stubenarbeit braucht's, man glaubt nit damit fertig z'werden. Ja, er schafft aber auch sleißig die ganze Woche über. No, wollt' er sich heut' einmal lustig machen, hab' ich mir gedacht, soll er."

"Haft recht, Kleebinderin. Ich kann nit anders fagen, als daß Du recht haft. Er is a braver Bub' und gönnt Dir, als seiner Mutter, ja auch alles Gute."

"Das thut er. Der liebe Gott mag ihm's lohnen."
"Amen!" sagte die alte Resl, dann deutete sie nach

ber oberen Labe eines breiten Wäschschrankes. "Gelt, jetzt is wohl wieder Geld da d'rein, wie der alte Kasten schon seit viel Jahr' nimmer beisamm' g'seh'n hat?"

"Es is schon Ein's d'rein," sagte die Kleebinderin, vom Ellbogen auf die Hände dazu betheuernd schüttelnd, "ich sag' nit, daß kein's d'rein wär', aber so viel, wie Du vermeinst, mein' liebe Matznerin, wohl nit! Mußt ja bedenken, daß aus 'n harten Zeiten her noch Schulden zu zahlen waren, und was 's Arbeitszeug kost't und d'Farben, wie hoch d'Fracht z'steh'n kommt und was Ein'm d'Steuer abbricht, Jesus, Du mein!" Sie beugte sich, beide Hände auf die Kniee gestützt, vor und sprach zur Diele hinab. "Kaunst mir's glauben, wann d'besten Freund' kämen, nit ein' Heller hätten wir zu verleihen."

"Mein' liebe Kleebinderin, wer so gut als ich weiß, wie Sin'm nach nothhafter Zeit jeder z'ruckg'legte Groschen anlacht, dem leid't 's d'Freundschaft nit, daß er davon borgen kommt. Mußt also nit meinen, ich hätt' an Dein' Geldtruhen klopfen woll'n."

"Glaub's eh' nit, bist ja von je a Sparmeisterin g'west."

"Mußt auch nit glaub'n, ich vermuth' gar so viel bei Dir, Gott sei Dank, Rechnen hab' ich noch nit verslernt. Es is wahr, Des habt's jett ein schön's Einstommen und der Muckerl is rechtschaffen fleißig, aber dafür will er halt auch sein' Ausheiterung haben, wie ja billig is; doch das leucht' Ein'm ein, daß Du kein Haus sparen kannst, bei dem Auswand, den er macht."

"Mein Muderl?"

"Na ja, und es wird ihm 's auch Niemand verbenken, daß er sein jung' Leben g'nießt und sich wie andere Bursche mit'n Schatz in's Wirthshaus setzt."

"Mein Muckerl? mit ein' Schatz?"

"Und sauber is die Zinshofer Helen', da laßt sich nix sag'n."

"Die Zinshofer Dirn?"

"Und gegen d'Armut, die 's plagt, kommt ja ber Muckerl auf. Schand' macht's ihm keine, sie kann sich seh'n lassen neben ihm, wie er's jett h'rausputzt hat von Kopf bis zun Füßen."

"Von Kopf bis zun Füßen, sagst? D, ber scheins heilige Lotter! Und ich wüßt' um die ganze G'schicht nit einmal von Füßen an, wenn nit das kede Mensch, um mich z'ärgern, die Schuh' und Strümpf' g'wiesen hätt', die er ihr kauft hat."

"Jesses! — So ein Unbedacht! — Heilige Mutter Anna! — Hätt' ich nur nix g'sagt!" Die alte Ress legte nach jedem dieser Ans und Ausruse die Hand vor den Mund, aber nur, um sie sosort wieder wegzunehmen und nach dem letzten faßte sie nach den Händen von Muckerls Mutter. "Mußt mir nit böß sein, Aleebinderin."

"Ich muß Dir wohl danken," entgegnete diese nieders geschlagen, "daß Du mir noch heut' rechtzeitig damit in's Haus 'kommen bist und ich nit morgen vor all'n Leuten im Ort ein' Narren gleich schau'."

Nimm's nit übel, Kleebinderin, daß ich's frei bered', mir is gleich die Sach' nit recht richtig vorkommen und ich mocht' schwer daran glauben, aber sag' selber, mußt' ich nit? Konnt' ich mir benken, Du wüßtest um nix? Freilich war mir rathselhaft, wie sich's hat schicken mögen, daß Dir mit einmal die Zinshoferischen Leut' recht sein, die Du nie hast leiden mögen!"

"Nach all dem, heut' weniger wie je. Jesses, der gottlof' Bub'!"

"Aber was wahr is, Kleebinderin, is wahr, d'Schönste hätt' er an ihr."

Die Rleebinderin wies mit der Hand alle Schönheit entschieten von sich.

"Ja, ich an Deiner Stell' gäb' auch nix d'rauf. Dein Bub' is a braver Bub', ein guter Bub', aber d'Schönheit plagt 'n just nit und neb'n der Zinshoser Dirn' kommt er gar nit auf. Heirat' ein Mann z'tief unter sein' Bermögen, is er seiner Birthschaft seind, heirat' er z'hoch über sein' Schönheit, is er's seiner Ruh'."

"Mein' liebe Matznerin, das is a dalket Reden! Für mein' Bub'n is mer d'Schönste g'rad sauber g'nug und wär' d'Zinshofer Dirn' nur anderer Leut' Kind, so sorget ich nit."

"Berzeihst schon, aber so viel, wie Du von Dein'm Muckerl, kann auch die Zinshoser von ihrer Helen' halten, denn jede Mutter hat 's schönste Kind und die Alte achtet' 's wohl für kein' Gnad', die vom Himmel salt, wenn Dein Sohn ihr' Dirn' zum Weib nähm'! Mein liebe Kleebinderin (diese Ansprache überzuckerte jedesmal eine bittere Pille, die eine Alte der Andern einzugeben Lust hatte), halt' Du Dein' Bub'n so hoch d'willst, aber

af's Kirchrach mußt 'n nit setzen; wo junge Leut' g'nug af ebenen Boben ohne B'schwer sich z'sammsinden mögen, wird ihm kaum einer andern Mutter Kind dorthin nachsteigen. Freilich, ein arm's Hascherl wüßt' ich, daß sich lang' schon einbild't, er säß so hech über alle Andern und sich 'n gern herunterholet, aber kein' Leiter sind't, die hinanreicht." Sie streichelte Sepherts Scheitel und tätschelte beren Wange. Die Dirne ward glühroth im Gesichte und blickte wieder wundernd aus. Frau Resl erhob sich. "Nun, denk ich, wär' g'nug g'schwätzt, vielleicht schon All's z'viel; aber wenigstens weißt, woran D'bist. Kleebinderin und wann D'dazu schaust, so ließ sich wohl noch verhüten, was Dir etwa nit in 'Kram taugt. No, nir sür unaut. B'hüt' Gott!"

"B'hüt' Gott! kommt gut heim. Böllig verwirrt hat mich Euer Reben. Gute Racht!"

"Gute Racht, Rleebinderin!"

Auf der Straße fragte die Dirne mit leiser, klagender Stimme: "Nun sag mir, mußten g'rad' wir ihm 'n Berdruß in's Haus tragen?"

"Du, Tichapperl, Du! Hätten wir ihm ben ersparen können?! Ich wollt' mir nur Niemand bei der Kleesbinderin zuvorkommen lassen; sie sollt' seh'n, daß alte Frenndschaft die erste am Plat is und sie sollt' hören, was mich schon lang' druckt, zu sagen, nit meinerwegen, sondern dein'twegen."

Das Mätchen schüttelte ben Kopf. "Morgen weiß er's, daß wir da waren und dann schaut er mich mit kein' guten Aug' mehr an." "Bisher hat er Dich mit gar kein'm ang'schaut! 38 Dir so um sein Anschau'n, kaunst ja g'frieden sein, wann er berweil auch nur bose Augen in Dir stecken laßt. Kommt Zeit, kommt Nath."

Beide schritten längs tes Baches bahin, von dem nun in der Abendkühle eine widerlich riechende Feuchte aufstieg.

Allein gelassen, gerieth die Kleebinderin, je mehr sich die Zeit dehnte, in immer größere Aufregung und Bestürchtungen, der Falscheit ihres Sohnes wegen, so daß zuletzt die arme Alte ebensowenig an einer Stelle zur Ruhe kam, wie eine Maus in der Falle.

. . .

Das Wirthshaus lag am andern Ende des Dorfes. Da der Garten etwas anstieg, so war eine Regelbahn in demselben nicht anzubringen, weder in der Höhe noch der Quere nach; bergauf hätte kein Spieler die Angel bis zu den Regeln zu treiben vermocht, sie von selbst bergunter lausen zu lassen, dabei wär' weder Kunst noch Spaß gewesen, und quer, nach einer Seite überhängig, mußte es ja jeden Schub verreißen und käm' der beste Scheiber vor lauter Anwandeln zu keinem Spiel. Uber kegeln wollten die Bauern und so war denn die Bahn vor dem Hause, längs der Straße angebracht und wer einkehren wollte, mußte unter dem Bordach hindurch, an den lärmenden, meist hemdärmeligen Spielern vorbei gehen.

Als der Kleebinder Muderl mit der Zinshofer Helen' herankam, blidten Alle verwundert auf.

"Je, Muderl, getraust Du Dich auch einmal von Deine Herrgott'sn weg?" rief ber Wirth und folgte ben Beiben burch ben Hausstur, an Gaststube und Küche vorbei, in ben Garten nach.

Der Bursche, ber eben zum Schub angetreten war, verzog das Maul, verdrehte die Angen und ließ, als ob er über diese Begegnung auf das nächste verzäße, die schwere Kugel aus der Hand fallen, worauf er einen Schrei that und auf einem Beine herumhüpfte, als sei das andere geschädigt worden.

Es mußte bas ein guter Spaß fein, weil ihn alle belachten.

Im Garten war es fühl und fast einsam. An einem Tische saßen zwei alte Bauern und an einem zweiten ein Knecht mit einer Dirn.

"Was soll ich bringen?" fragte ber Wirth. "Wirst wohl ein' Wein woll'n, ein' bessern, versteht sich und ein Badwert? Wirst Dich nit spotten lassen?"

Bersteht sich, daß der Muderl sich nicht spotten ließ. "Sapramost," rief einer der Bursche draußen, "ist aber die Zinshoferische sauber, die is' tie Schönst' word'n von All'n!"

Auf der Bank hinter dem langen Tische, auf dem die Spieler ihre Krüge stehen hatten, saßen etliche Dirnen, die mochten, während der Schatz kegelte, zusehen, oder untereinander plaudern, durften auch ab und zu einen Schluck nehmen. Hatte eine ein Glas mit süßem Beine

vor sich und etwa gar eine Zuckerbretzel bazu, so war bas eine große Ausmerksamkeit, oder sie — bezahlte sich's selbst.

Bisher hatten fie ziemlich fremd gegeneinander gethan und sich nur wenige Worte gegonnt. Dit fab eine die andere mistrauisch von der Seite an und bann wieder von ihr weg, nach der Regelbahn und verfolgte eifrig ben Gang bes Spieles, ober that wenigstens fo, während sie mit dem Schatz zu liebäugeln versuchte und dabei auch beobachtete, "ob nit die daneben ein ichlechts Menich mache" und ihn ihr abzuwenden verlangt, wobei es allerdings vorkam, daß die Betreffende selbst einen Augenblick barauf vergaß, daß fie feit acht Tagen mit einem "Neuen" gebe und aus alter Bewohnbeit bem "Früheren" zulächelte. Jest aber, wo mit ein= mal die Zinshoferische die Schönste sein follte, rudten fie naferumpfend zusammen, zogen bedauernde und spottifche Gesichter und wußten wohl, wem das Bedauern und ber Spott galt.

"Merkwürdig," sagte ber Wirthshannsl, nebenbei bemerkt, seines Baters beste Kundschaft, "merkwürdig, daß bis heut' keiner von uns um ber ihr Sauberkeit g'wußt hat!"

"Kein Wunder," sagte ein Anderer, "wann hat man's voreh' auch zu G'sicht kriegt? Nit außer, nit unter der Arbeit. Ihr Hütten liegt am untersten, untern End' und müß't mer erst g'wußt hab'n, was mer dort z'suchen hat, eh' man sich nach Feierabend dahin mid' lauft und in's Tagwerken hat's ihr Mutter nit g'schickt."

Das war richtig, die Helen' hatte noch Niemand arbeiten gesehen.

Als jest ein stämmiger Bursche in die Armel seiner Jacke schlüpfte und sagte: "Die Schnur is aus, scheibt's ohne meiner weiter. Ich geh', mir die zwei Leuteln anschau'n," da schrieen die Dirnen lachend: "Thu' Dich nur nit in Kleebinder Muckerl verschau'n!" Sie bildeten jest eine Kette und hatten gegenseitig die Arme um Nacken und hüften geschlungen.

"Sorgt's nur, daß Euch keiner von Euere Muderln ausreißt," sagte ber Stämmige mit pfiffigem Augenblinzeln.

Nicht lange, so war ein Bursche nach dem anderen verschwunden und bei den Dirnen, die nun aneinanderrückten wie Schase, wenn's donnert, blieb Niemand zurück als der Wirthshannst. Der Schalk wußte, daß er
nun als der "einzig G'scheidte" bei den armen, vernachlässigten Geschöpsen einen Stein im Brette haben werde
und da verletzte Eitelkeit gar Manche veranlaßte, sich so
zu benehmen, als wäre ihr darum zu thun, die widersahrene Kränkung auch zu verdienen, so sah er einem
recht unterhaltsamen Abend entgegen. Wirklich schalkte es
bald unter dem Bordache vor sautem Gelächter und Geschrei, das manchmal in ein grelles Austreischen ausartete.

Der Kleebinder Muckerl war im Orte wohlgelitten, in besonderer Uchtung stand er nicht, kam ihm ja auch gar nicht zu. Körperstärke, Arbeitsküchtigkeit, erwirthsichaftetes, auch überkommenes Geld, werthet der Bauer

frischweg, barauf versteht er sich, bas bemährt sich unter feinen Angen als zu Dut' und wünschenswerth; vor bem Manne, bem man nicht auf ben Grund ber vollen Tasche zu sehen vermag, rudt er ben But und giebt ihm, als Ginem, bem Gott über bie Andern emporgeholfen hat, wie der hohen Sbrigkeit, aus Refpekt, kurze Reben. Alle andere Schätzung und Werthung ift ihm übertommen, felbst mas unferes lieben Berrgotts und all' feiner Beiligen Gnad' und Barmbergigkeit anlangt, verläßt er fich auf feines Pfarrers Wort und Lehr'. Alles, was in feinem Kreise bem Bergebrachten zuwiderläuft, macht ihn verlegen und miftrauisch, 's mag ja von Gott gegeben fein, 's könnt's aber auch ber Tenfel geschenkt haben, wer weiß sich ba schnell aus? Und gar, was so inmitten zwischen bem Weltlichen und Beiligen liegt, bas Gebiet ber Runft, bas ift ihm allzeit nebelgrau geblieben und dürfte es ihm wohl bleiben; vor einem Runstaegenstante magt er sich kaum über das reservirte Urtheil hinaus: Das icaut icon aus! Da war benn nun ber Aleebinder Minderl, flein und fnirpfig, ficher außer Stand, auf dem Felte seinen Mann zu stellen, freilich mar sein Glud, daß er findig und geschickt genug mar, fich babeim mit leichterer Arbeit mehr Geld zu verdienen, als manche Andere mit der harten, aber feiern durfte er auch nicht. und sein'm Sad war mohl noch auf'n Grund zu feh'n. übrigens, mar folche Arbeit überhaupt welche zu nennen und Chr' dabei aufzuheben? Wohl heift's, zu Zwischenbühel da fitt Einer, ter versteht's Berracttlmachen und Beiligenschniten, aber (Die guten Zwischenbüheler empfanden

instinktiv, daß ihr Dorstind kein Genie sei) wenn er's gar so ausbündig, so aller Welt ungleich verstünd', säß' er nit mehr unter uns. Eben dieses Gefühl der Geswöhnlichkeit Muckerls, das dem unzureichenden Grunde, ihn als etwas Besonderes zu betrachten, entsprang, machte ihn wohlgelitten, nur wollten ihn die Bursche unter sich nicht als einen Gleichen gelten lassen, und schau' Ein's, nun möcht mit einmal das Halbmännel, der Stub'nsschaffer gar vor Allen was voraushaben und mit der Schönsten vom Ort gehn?!

Dazu dürft' ihm doch wohl der Weg zu verlegen und zu verleiden fein.

Bar' anders benen unter'in Berbache braugen bie Lustigkeit vom herzen gegangen, so hatten sie bie Geselschaft, die ba rudwarts im Garten sag, verlachen können, benn bie kam zu keinem Behagen.

Der Stämmige, ber zuerst herbeigeschlichen war, hatte sich ohne viele Umstände an Muckerls Tijch gesetzt, nachedem er dem Herrgottlmacher ein paar kurze Reden gesönnt, wobei er, über dossen Achsel weg, Helenen zusblinzelte, ging er sosort daran, sich dieser gegenüber als den Spaßhaften und Zuthätigen zu bezeigen, denn er hielt dafür, daß der Deckel rasch vom Korbe müsse, wenn er Hahn darin sein wollte, denn die andern Bursche würden nicht lang' wegbleiben, aber schon der Nächste, der hinzukam, sand ihn verdrossen mit einer hochgerötheten Backe dasitzen.

Und alle Buriche, wie sie sich nun hinzusanden, richteten erst vorab paar Worte an den Muckerl, dann

redten fie die Salfe und fprachen von dem nächften Tifche herüber zu der Dirne, als fage die allein unter ihnen.

"Zinshofer Dirn', Anschau'n is wohl erlaubt?"

"Wenigstens nit verboten," fagte fie.

"Rönnt'st uns ein G'jallen erweisen -"

"Bügt' fein Grund."

"Cag' une, wie D' fo fauber fein magft?"

"Dank für's Cumplament, is mir leid, daß ich's nit z'ruckgeben kann."

"Macht nix. Auf d'Säubrigkeit von Andere verstehst Dich halt nit. Dös sieht man."

Alle Buriche lachten, und zum Urger ber Dirne, Muderl mit.

Da fag fie nun, wie fie es gewollt, unter Leuten und munichte fich weit meg. Satte fie lieber Die bumme Geschichte mit bem Muderl, wo boch noch nichts bahinter war, geheim gehalten! Was brauchte fie Die Durch 's gange Ort zu tragen und von morgen an sein Schatz zu beifen? Dafür haben fie auch die Buriche genommen, als sie vorerst Muderl ansprachen, als ob sie gar nicht da ware, aber statt nur ihre Anjprach zu juchen und baburch zu zeigen, bier fagen Zwei, Die fein Drittes neben sich leiben, hat er sie wie allein siten laffen und ba haben benn die Andern gethan, als ob er nicht ba ware und die Bande nad ihr ausgeredt, wie nach einem Ding, bas man nur aufzugreifen braucht, etwa wie bie junge Rat' beim Fell, und er ift baneben geseffen, hat Reinem auf die Finger geklopft, er hat fich nicht um fie gewehrt, nein, er hat fie fich um ihn wehren laffen, als war' er ihrer so ganz sicher und sie müßte sich in Allem, lieb oder leid, in ihn schicken. Lachen mag er, statt in den Tisch zu schlagen, als man ihr in's Gesicht bietet, sie vergäb' sich was, wenn sie mit ihm ging'!

Diese Gedanken schossen ihr durch ben Kopf, während sie die fortdauernden Stichelreden der Burschen zungenfertig zurückgab. In augenfälligem Unbehagen saß sie da, zwischen den Händen, die sie vor sich auf den Tisch gestemmt hielt, ihr Taschentuch zerrend und zerknüllend; mit klarer Stimme, die aber etwas höher klang als sonst, schnellte sie ihre Gegenreden heraus, und schielte dabei unter den zusammengezogenen Brauen nach einer leeven Tischplatte neben, nur manchmal warf sie Muckerl, der an ihrer Seite duchte, \* einen zornigen Blick zu, wenn der gutmüthige Bursche in das allgemeine Gelächter einstimmte und dadurch die Heiterkeit auf ihrer Beiden Kosten auf das Bedenklichste erhöhte.

Der Klang einer Zither am Nebentische machte sie zusammenschrecken. Sie wußte, was nun kommen werbe. Gegen alle Rete glaubte sie auftommen zu können und keine schuldig bleiben zu mussen, aber singen konnte sie nicht, dazu war ihre Stimme zu schrill und dafür sehlte ihr das Gehör, das wußte sie vom Kirchengesange her, auch aus's Wortreimen versteht sie sich nicht und hat nie auf solche Alfanzerei etwas gegeben; gegen Trupliedeln ift sie wehrlos.

Da hob icon Einer damit an.

<sup>\*</sup> Duchsen, buchfig fiten = gusammengefrummt.

"Beim herrzottlmachen, "Bei'n heitigenschnitzen "Thu' ich mich b' ganz' Wochen "Krump und bucklet sitzen."

## Darauf sang ein Anderer:

"Ich fenn' ein jed's Fladerl, "Jed's Maserl im Holz, — "Und 's allerjänberste Maderl, "Dös wär halt mei Stolz!"

Mun fam ber Stämmige an die Reihe:

"Spannst Du Dich mit ber Schönsten B'samm, "Gib, Herrgottsschnitzer, acht, "Um End', ba hatt'st bamit erst bann "Ein Herrgotts-Schnitzer g'macht!"\*

Das zündete. Aber ehe noch das ftürmische Gelächter sich beruhigen konnte, hatte Helen' den Muderl an der Hand gefaßt, emporgezogen und war mit ihm dem Aussgange zugeschritten.

"Ch! Hoho!" ichrieen die Buriche. "Schon fortgeh'n, wo's erst lustig wird und 's schonste Paar dazu?!"

Obwohl es nun auch dem Muderl für ausgemacht galt, daß er just nicht unter Freunden gesessen habe, wosiür er ihnen, ohne "Behüt' Gott" zu sagen, den Rücken kehrte, so konnte ihn doch der Spott über das schönste Paar, den er, auf sich gemünzt und vom Neide eingesgeben glaubte, nur schmunzeln machen.

Die Dirne aber fühlte nur eine Spite gegen sich

<sup>\*</sup> Einen Schniger machen: einen Fehler begehen, es in irgend etwas verfeben, baber ein herrgotts-Schniger — ein großes Berfeben.

heraus, weil sie mit einem gar so Ungleichen gehe, ber obendrein weder Maul noch Hand zu brauchen wußte, der sie reden und sich von ihr leiten ließ. Mit einem trotenden Blick in all' die spöttischen Gesichter, wandte sie sich unter der Schwelle ab und schritt Hand in Hand mit dem Burschen hinweg. Bis sie das Wirthshaus außer Sicht hatten, gingen sie so, dann gab ihn das Mädchen frei und trat von ihm zurück.

"Aber warum benn, warum benn?" fragte ber Buride, ber ben fräftigen Druck ihrer Hand nicht ungerne weiter empfunden hätte.

"Es war nit deshalb," sagte fie.

Sie sprach es nicht aus, weshalb sie nach seiner hand hätte fassen können, noch was Underes sie veranslaßte, es zu thun, aber der Bursche verstand sie und schritt, vor sich hinblickend, neben ihr her.

Sie sprachen kein Wort und gingen mit raschen, hal- lenden Schritten burch bas Dorf.

Bei seiner Hütte angelangt, bot ihm die Dirne furz: "Gute Nacht!" Sie übersah wohl in der Dunkelheit des Burschen dargereichte Hand und war ihm rasch aus ten Augen.

Ihre Thure hörte er knarren, ein paar keisende Worte der Alten, dann war Alles ringsum stille. Die Sterne brannten hoch am himmel, die Mondsichel glänzte. Fern bellte ein Hund und nun hörte er auch den Bach leise gurgeln.

Seufzend wandte er fich ab und schritt nach seinem Sauschen.

## IV.

Als Muderl in die Schlaftammer trat, richtete fich bie Reebinderin im Bette auf.

"Noch wach, Mutter?"

"3a."

"Aber wie kommt denn, daß D' fo fpat noch auf bift?"

"Ich denk' wohl daher, weil ich nit schlafen kann."

"Gi, mein."

"haft Dich gut unterhalten?"

"So, jo."

"Warft allein?"

Muderl blieb die Antwort fculdig.

"Db D' allein warst, frag' ich. Druckt Dich boch 's G'wissen, Du falscher, hinterhälterischer Bub' Du, weil D' Dich mit der Sprach' nit heraustraust? Meinst, die Sach' bessert, wenn mir's fremde Leut' zutraa'n?"

"Ah, mischen sich schon Welche ein."

"Mit der Zinshofer Helen' bift g'wefen."

"Na, so war ich halt mit ihr."

"Ja, leider Gott's, mar's ein' Andere -

"Mir steht fein' Andere an."

"Rein Wort verlieret ich, aber g'rad' bie!"

"Ich weiß, Du kannst s' nit leiden und so verlierst mehr als ein Wort d'rüber und hebst nachtschlasender Zeit zun Streiten an. Ich aber hab' kein' Lust mit Dir z'warteln und 'n Schlaf versäumen, taugt mer auch nit, wo ich morgen fruh an die Arbeit will. Gute Nacht!"

"Schön! Der Mutter 's Maul verbieten und aus'm G'ficht geh'n, das hast also schon abg'lernt von ihr und glaubst, daß babei ein Segen sein kann?"

"Jesses! Was Du Dir einbildst! Gott soll mich strafen, wann von Dir a Red' war. Nig als mein' Ruh' will ich, weil da d'rüber doch nit ruhig mit Dir 3'reden is."

"Weil D' nit ruhig zuhören magst, so sag'. Ich glaub' Dir ja recht gern, daß sie über mich kein Wort verloren hat, sie wird's schon so zu Stand bringen, Dich Deiner Mutter abwendig zu machen, wie sie 's ja auch ohne ein Wort zu Stand gebracht hat, daß Du Dir ihr z'Lieb' über Deine Kräften Auslagen machst."

"Gelb' war mein freier Willen."

"Du hast noch ein' freien Willen!"

"Und über meine Rrafte war's nit."

"So? Haft Du 's so überstüssig? Haft Du 's scheffelweis steh'n, daß Du nur zuz'greifen und nit rechnen brauchst? Na, is mir lieb, aber 's ist auch 's erstemal, daß ich davon hör'! Doch laß' Dir sagen, wenn D' Dich schon auf'n Gutthäter z'nausspielen willst, so gieb Dein Ulmosen an Bedürftigere und an Leut', die 's verdienen."

"Es war kein Almofen."

"Freilich nit, glaub's wohl, ein Präsent war's, wo Du noch hast schön bitten mussen, daß 's ja möcht freundlich ang'nommen werden; denn ein Almosen z'nehmen, sind d'Zinshoserschen viel z'stolz, obwohl nit eins im Ort is, das so nig hätt', wie die nig haben."

"Mber, Mutter," schrie Muderl, vor Ürger lachend, "das is schon hellauf zum Berzweiseln, wie Du daherred'st, erst soll ich's an Bedürstigere geb'n und dann weißt selber Niemand, der weniger hätt', wie die! 's is ja ein Unsinn!"

"Immer besser, Muckerl, immer besser! Heiß Du Deiner Mutter Reden unsinnig, aber Unsinn oder nit, ich hab' nit nur von Bedürstigere g'redt, sondern auch von Solche, die 's verdienen."

"Na ja, Du rebest so fort, 's Eine in's Andere, und d'rüber würd' der Morgen grau. Ich hab' schon g'sagt, Almosen war's kein's, daß ich nach'm Bedürsen oder Bersdienen fragen müßt', mir war um's Schenken und von dem Mein'm werd' ich wohl weggeben dürsen, was ich entbehren mag!"

"Sag' lieber, mas Andere nit entbehren mogen!"

"Mein Geld is 's aber boch," sagte ber Bursche trotig, "und um das Bissel, was ich mir von mein' Berdienst z'ruckb'halten hab und wovon Du gar nix wüßt'st, wenn Dir nit sremde Leut' davon g'sagt hätten, brauchtest Du kein so g'waltig' Ausheben z'machen! Unsere Kastenladeln hast stürzen können, wie D' willst, 's wär' kein luketer Sechser h'rausg'sallen, bis ich zun Schnitzen ang'hob'n hab'; all's Geld, was jett im Haus is, rührt von meiner Arbeit her, von dem hab' ich Dir nix g'nommen und nimm Dir nix, so kannst Dich wohl zufrieden geb'n!"

Die Rleebinderin ichlug die Bande zusammen und blidte zur Stubendede auf, wie über eine gang unerhört unbillige Zumuthung. "Zufrieden geb'n?!" fagte fie mit wemerlicher Stimme. "Bin ich benn a schlechte Mutter, tie ihr'm Kind fein' Freud' gonnt und verlangt, basselbe foll fich g'tobt arbeiten, bag Du mir 's Geld vorwerfen maast?! Sast Du mich je klagen a'hort bie lange Zeit über, wo ich allein hab' schaffen und forgen muffen, daß wir uns ehrlich fortbringen? Ich hab' kein' Müh' und fein' Blag' g'ident, uns 'n Mangel ferng'halten und dabei nie keine andere Meinung g'habt, als daß ich that', wie einer rechtschaffenen Mutter gutam'! Wenn alleinige Weiberarbeit mas zu erübrigen vermöcht', fo hatt' ber Raften nit erft auf Dein Geld zu warten brauchen, womit Du jetzt groß thust und mit bem ich mich zufrieden geben follt', auch für die Rrankung, bag zwischen uns, Die wir noch fein' Tag geschieden waren, jett mit einmal eine Fremde stehen foll, mir just die Allerwildfremdeste, bie Du haft finden mogen! Rein, Muderl, gegen bae fommst Du mit Dein'm Gelb nit auf und wenn Du fagft, bag Du mir nix bavon nähmst, so sag' ich, sei ohn' Sorg', ich nimm Dir nir bavon, fein' Groschen! Bin ich Dir im Weg, so geh' ich. Konnt' ich die Jahr ber 'n Unterhalt für zwei bestreiten, werd' ich mit Gott's Silf' wohl noch so viel arbeiten können, bag ich mich allein fortfriften mag." Sie drudte schluchzend ben Ropf in Die Riffen.

Der Bursche streckte rathlos die Arme gegen die Alte aus. "Mutter! Ich bitt' Dich, thu' boch g'scheidt! Bersfall nit af Gedanken und sinn' Sachen aus, womit D' Sin frei verzagt machen könnt'st! Laß' Dir sagen, was kann denn ich dasur, daß mir g'rad die Diru g'sallt?

Aber fcau' Dir nur die Andern bagegen an! D' Mehrften thun 'n Augen web, Benig' vertragen ein näher Bufeh'n und Reine is ihr gleich. Noch bevor ich g'wußt hab', mas die zweierlei Leut' auf ber Welt bedeuten, hat mir icon fein' Andere gefallen und jetzt erst recht nit! Rein größer Unglud fonnt' ich mir benten, als wann Die nit mein würd'. Wahrhaftig ich will nit tavon fagen, obwohl ich mir's oftmal ichen ausgedacht hab', was für ein Segen bas fein wird für die Arbeit, wenn mir vom früh'n Morgen bis Feierabend fo mas Schon's im Baus unter'n Augen h'rumgeht, bas ift juft, als ob Ein'm beim Schniten und Pinjeln mas geschickt bie Band führet; aber nit, wie ich bent' mit ihr mein's Lebens frob z'werten, muß ich Dir sagen, daß D' mich recht verstehst, fondern, daß 's ohne ihr weiter für mich fein' Freud' auf bei Welt gab'! Begen 's felbe Ginfeh'n hab' ich mich a Zeit hart g'nug g'wehrt, benn nit nur Deiner Warnung bin ich eingedent g'west, jo viel Gin's bei ein'm folden Blindefuhipiel noch g'feb'n vermag, hab' ich auch g'jeb'n, g'erst an mir h'runter, daß ich mich in der Säubrigkeit nit ihr an d'Geit stellen fann, bann ein wenig z'nebenher an ihr hin, wo ich manch's g'merkt hab', was mir nit hat g'fallen mög'n und noch nit g'fallen mag, aber trotebem fenn' ich fein' andern Bunfch und Will'n, als fie zu hafden und zu halten. Ja, fie is eitel, unwirthichaftlich und trut', wie Biel' find bas aber auch, um die fich nit d'Muh' lohnen möcht', es ihnen abz'gwöhnen? Sie aber - bas war gleich mein Denken - fönnt' wohl noch recht, gang recht werd'n, wann sie

allweil um Dich wär', wann's von Dir zulernet! D'rum hab' ich g'hofft, weil ich nit von ihr lassen kann und sie mir doch auch gut is, daß Du sie doch einmal, mir z'Lieb', leiden kannst!"

"Ja, weil Du bas Eine nit kannst, soll ich's himmelweit Andere können;" murmelte die Kleebinderin. "So
sein die Kinder! Bon ihr'm ersten Schrei an müssen sich
die Eltern in sie schieden. Dös klein bissel Folgsamkeit,
was g'rad' nur die Zeit, von wo's d'Kinderschuh' anthun,
bis wo sie 's vertreten haben, nebenherlaust, is gar nit
der Red' werth. Na, woll'n's einmal überschlasen. Gute
Nacht!"

"Gute Nacht, Mutter," fagte Muckerl und zog, tief einathmend, die Decke an sich.

Die Kleebinderin begann nun eine ernste Selbstschau zu halten. Bozu war auch das leidige Gezänt? — rückte sie sich vor. — Bin doch nit gar so alt, daß ich mir nimmer vorstell'n könnt', wie Ein'm jung z'Muth is. Warum will ich heu gegen 'n Wind häuseln und mein'm Bub'n die Dirn verleiden, ohne der er nit sein mag, statt mich z'sreu'n, daß sie ihm gut is? Weil ich nit will, daß ein'm Andern g'sallt, was mir nit, und eigentslich hab' ich's doch nur gegen die alte Zinshoserin, die hat nie was taugt, aber was kann die Junge für ihr' Mutter? Muß 's just derselben nacharien? Kreuzbrave Eltern hab'n ost schlechtgerathene Kinder; 's kann doch auch einmal umkehrt der Fall sein. Wenn d'Helen' erst da im Haus sein wird, wo 's nix Unvecht's sieht, noch hört, und sie laßt sich bedeuten, gar so unlenksam

wird sie ja nit sein, warum sollt' sie nit a brav' Weib abgeben, für'n Muckerl schon gar, der g'wiß a braver Mann wird?! Eher, als nit! Aber all' dis hätt' ich vorhin bedenken soll'n, statt, daß ich unvernünftig mich in d'Hit' red', bis ich vor Gift und Gall nimmer ausweiß. Bin doch wahrhaftig recht a bösartig', eigensinnig' alt' Weib!

"Muderl," rief sie halblaut, "schlafst schon?"
"Nein, Mutter."

"Ich benk' just, daß mer der Leut' G'red' und Zwischentragerei ein End' macht und die Sach' sein schicksfam einfädelt, dürst' wohl g'rathen sein, die Zins-hoserischen zu uns z'laden. Taugt Dir's, so hätt' ich nix dagegen, wann Du 's am nächsten Sonntag herübersbittst."

"Ja, Mutter."

Mehr sagte er nicht, aber darüber, wie er es sagte, war die alte Frau recht vergnügt.

\* \*

So fanden sich denn am Sonntag-Nachmittag die vier Leute im Aleebinderhänsel zusammen. Die beiden Bäuerinnen sasen sich gegenüber und sagten sich weder Liebes noch Leides, sondern sprachen vom Wetter und vom Wirthschaften: die Aleebinderin, ihrer Überlegenheit bewußt, redete ein Langes und Breites, und die Zinshoferin, öfter verstohlen gähnend, warf Aurzes und Schmales dazwischen. Delene bezeigte sich mehr respektvoll, als

freundlich, sie sah meist vor sich nieder, selten blickte sie nach Muckerl, der ihr gegenüber saß und kein Auge wandte. Er war der Einzige, den die Langweile nicht ausocht, weil er sich ganz rüchhaltlos zufrieden und glücklich fühlte.

Bom nächsten Tage ab galt es im Dorse für ausgemacht, daß nunmehr Alles zwischen dem Kleebinder Muckerl und der Zinshofer Helen' in Richtigkeit sei. Die Dirne blieb sich übrigens in ihrem Berhalten ganz gleich, was die alte Kleebinderin veranlaßte, immer nachdrucksamer mit dem Kopse zu schütteln. Es eilte der Helen' gar nicht, sich bei der Mutter Muckerls einzuschmeicheln, sie such der Umgang nicht und hielt ihr bei Begegnungen gleichmüthig Stand, so wie sie auch die Neisgung des Burschen weder ermuthigte, noch absehnte; ja, einem weniger Gutmüthigen hätte sie sicher das Schenken verleidet, sie verstand sich zu keiner Bitte und zu keinem Danke.

Hatte sie Kleider oder Schuhwerk abgetragen, so sagte sie zu Muckerl: "Nun, schau' einmal, wie schnell tas ruinirt! Sein doch recht betrügerische Leut', die so was verkausen mögen und Du laßt Dir auch alle schlechte Baar' aushängen." Oder wenn es sie nach irgend etwas verlangte, einem Schundgegenstande und derlei, so fragte sie: "Weinst nit auch, daß das schön wär' und mich kleisden möcht'?

Er suchte bann bessere Waare und auch bas Schone und Kleidsame herbeizuschaffen.

Sie schlug es dem Muderl rundweg ab, sich von

ihm nochmal in das Wirthshaus führen zu lassen. Er tange eben nicht unter Leute und darum sei es schwer, mit ihm unter ihnen zu sitzen. Am Kirchtag aber — das verspricht sie — geht sie mit ihm auf den Tanz-boden.

"D, Du mein Gott," flagte die Kleebinderin, "die Dirn' hat ein' Stolz, wie ich nie 'glaubt hab' und je mehr der Bub' unterductt, je stolzer thut sie und mit Allem stellt er sich zusrieden."

Er stellte sich nicht zufrieden, er war es wirklich. Lieber wie Sine, die sich z'gring acht't, muß ihm doch die Dirn' sein, die sich vielleicht ein bissel z'hoch halt't, aber doch nit zu gut für ihn. Nein, das thut sie nit. Er weiß ja, was ihm auf nächste Kirchweih' bevorsteht! Es war noch ziemlich lange bis dahin.

## V.

Daß schöne Mädchen gerne unscheinbare neben sich bulden, dürste nicht schwer zu erklären sein und daß Letztere sich den Ersteren ausdrängen, hat seinen Grund wohl darin, weil im Umgange mit einer so viel Umworbenen vielseitigere Aufschlüsse über das zu erwarten stehen, was nun einmal der großen Mehrzahl der Menschen das Interessanteste im Leben ist und bleibt, über das Lieben und Geliebtwerden. Daß sich die Minderhübsschen dabei auch mit der Hossmung trügen, gelegentlich einen der herzwunden Abgewiesenen für sich in Beschlag zu nehmen, mag im

Allgemeinen wehl nur eine boshafte, burch nichts bes gründete Anschuldigung fein.

Unter den Dirnen, die sich zu Helen' gesellten, war auch die Matzner Sepherl. Die Harthändige mit den wundernden Augen wußte sich einzuschmeicheln, sie pries so rüchhaltlos die Schönheit der Kameradin und anderntheils wußte sie den Muckerl nicht genug zu loben, so daß sie es nur rechtschaffen recht fand, daß die Schönste nicht mit einem der g'mein' Bauersleut', sondern mit einem so Kunstfertigen und Ausbündigen hausen wolle; was ganz angenehm zu hören war.

Sepherl theilte auch mit Helene die neidische Bewunberung des Sternsteinhoses, während alle Andern da unten am Fuße des Hügels sich mit dem gotteingesetzten Unterschiede zwischen Reich und Arm zufrieden gaben und von keinem Bünschhütchen träumten, das sie auf den Gipfel versetzen könnte.

Sepherl war schon zu österen Malen auf dem reichen Hose gewesen, sie hatte dort eine alte Base, die, seit dem vor Jahren ersolgten Tode der Bänerin, dem Haus-wesen vorstand; diese brave Schaffnerin that sich nicht wenig auf ihre Bedeutung zu Gute, schätzte aber ganz richtig, daß sie selbe nur dem mächtig' großen Anwesen verdanke und ließ sich bei günstiger Gelegenheit gerne dazu herbei, ein oder das andere Dorffind darauf herumzusühren und zu verblüffen. Ein paar Mal hatten die beiden Dirnen die Alte ausgesucht, ohne mehr als deren allerdings wohnliches Stübchen vom ganzen, großen Sternsteinhof gesehen zu haben, dann aber wurden sie

auf ben nächsten Sonntag Nachmittag gelaben, wo bie Herrenleute "and" sein würden und auch wenig Gesinde sich baheim verhalten werbe.

Es war ein sonniger Herbstnachmittag, an dem bie beiden Dirnen in Begleitung Muderls längs des Baches durch das Dorf schritten. bis wo in der Mitte desselben, der Kirche gegenüber, die Brücke über das Wasser und auf den Beg führte, der zum Sternsteinhof hinanstieg.

"B'hüt Dich Gott, Muckerl," sagten die Beiden, denn ber war nicht geladen worden, und ihn mitbringen, wäre eine Unhöflichkeit gewesen. "B'hüt' Dich Gott und lass' Dir unterdess, die Zeit nit lang werden."

"Habt terwegen kein' Sorg'," sagte er, indem er sich auf das Brückengeländer stützte. "Unterhaltet Euch gut."

Helen' war boshaft genug, ihm ein "Auch so viel" zuzurusen, dann eilten die Dirnen mit flinken Füßen den Hügel hinan.

"Wirst sehen, Helen", kenchte Sepherl, der es nicht gelingen wollte, den halben Schritt, den sie gegen die Kameradin zurücklieb, einzubringen. "Wirst sehen, wie viel und was 's All's da oben giebt; ganz weg wirst sein darüber."

Helene lächelte mit ben geöffneten Lippen, zwischen benen sie im raschen Geben bie Luft einsog. Gie nahm sich vor, nicht "ganz weg" zu sein.

Aber was find menschliche Borfate ungekannten und ungeahnten Eindrücken gegenüber? Die alte Schaffnerin empfing die beiden Märchen mit herablaffender Freundslichkeit, bewirthete sie mit einer Schale Raffce, ein seltenes

Gerränf für Leute von ba unten, das follte bie richtige Stimmung hervorrufen, benn leerer Magen macht trube Augen, bann ging es an's "Umfeben".

Bei Sepherl mar babei nichts Renes ju feben, fie Schenkte all' bem Aufgezeigten und Borgewiesenen einen flüchtigen Blick - mobei ihre Augen immer noch verwundert genug thaten, um die ehrgeizige Frau Baf' bei auter Laune ju erhalten, - und machte fich bas Beranugen, auf Selenens Beficht ju achten; Dieje brauchte sid Anjangs gar nicht Gewalt anzuthun, um das gleichgiltigste von der Welt beigubehalten, benn als es im Erdgeschosse burch die Besindestuben ging, fand sie eben nur mehr Stuben und mehr Saufrath auf einem Rlede, als fie fonft Gelegenheit batte, beifammen gu schen, inten weter die einen noch ter antere vom Bewohnten fich unterschieden. Als fie aber über ten Sof nach ben Wirthichaftsgebäuten folgte, tie mit ben blaufen, handlichsten Geräthen, ja mit Majdinen vollbestellt maren, zu beren Gebrauchserklärung fie allerdings noch ftolz mit dem Rovie nichte und ein erhencheltes Berftant. niß murmelte, als fie an ben Schenern mit ben aufgehänften Vorräthen vorbeitam und im Geflügelhofe Sunderte von girrend, frabend, quadend und follernd fich bruftenden Thieren sie wirre machten und als sie entlich in den übergroßen Ställen vor einer gangen Berbe Dieh ftand, ein Stud immer ichoner als bas andere, ba waren ihre Augen benn boch allmählig größer geworben und befangen ichlich fie nebenber, als es gurud nach bem Wohnhause ging, beffen Oberstod nun erstiegen marb.

Das fie ba fab, als fie mit eingehaltenem Athem von Stube zu Etube ging, an Nothwentigem in ausgesuchter form und an Entbehrlichem, bas breit, wie bier nicht zu entratben, an seinem Orte ftant, ber reiche Borrath an Waiche und Rleibern, ber ihr einen halblauten Schrei ber Bermunderung erprefte, als bie Schaffnerin die Edrante aufichloß, ber große versperrte Schrant, Dem fie einen ichenen Blid zuwarf, als fie borte, er mare bis au's oberfte Gad mit reichem Geschirr und Silbergerathe angefüllt, endlich die eiferne Raffe, ber weter ein Dieb, noch bas Feuer ankonnte, worin ber Bauer bar mehr liegen hatte, als alle Dorfler ba unten zusammen mit Bäusern und Gründen ichwer waren, und vor der sie fast andächtig die Hände faltete, all' das verschmolz in ihr zu einem Bilde ber Madt und Berrlichkeit bes Reichthums.

Getrückt und verschüchtert verließ sie das Haus und athmete froh auf, als es nach dem Garten ging. Die beiden Dirnen wurden übrigens von der Alten auch nur dahin geführt, weil sich dort, von einer großen Rebenslaube aus, am schönsten weisen ließ, was für Liegensschaften zum Sternsteinhose gehörten. Es war viel Grund und Boden, aber den Eindruck ausschließlichen Besitzes machte er dech nicht, er reichte nicht, bis wo Himmel und Erde in Eins verschwanmen und rings lag doch auch viel fremdes Eigenthum.

Die Schaffnerin setzte ben Dirnen noch ein Gläschen Wein vor, ramit diese, wie sie wohlwollend bemerkte, wieder zu leben kamen, dann entließ sie die Beiden, sehr

zufrieden barüber, ihnen Anlaß gegeben zu haben, bas weniger als je zu fein.

Eine gute Strecke legten die Mädden schweigend zurück, dann blieb Helene stehen und sah nach dem Hose. "Hast Necht g'habt, Sepherl," sagte sie, "man kann wirklich ganz weg sein."

"Gelt ja?" fagte bie.

"Denk' nur," fuhr Helene fort, "Die, welche 'mal den Bub'n vom Sternsteinhof-Bauer kriegt, . . . . er hat ja wohl nur ten Ein'?"

"Wie D' fragen magst! Freilich, nur 'n Toni."

"Die ben einmal friegt und da oben hinauf zu sitzen kommt, die nuß's ichon so gut haben, wie's kein' Prinzessin auch nit besier haben kann!"

"Pah. was D' red'st! Einer Prinzessin, die g'wöhnt is, vom goldenen Geschirr zu essen und daß die Soldaten vor ihr 'G'wehr h'raus' schreien, der sehlet noch viel! Meinst denn, so a recht a reiche Bauerstochter bekäm' da sonderlich mehr unter d'Händ', als s' von ihr's Baters Hof her g'wöhnt is? So arme Menscher, wie wir, glaubeten sich dort freilich wie im Himmelreich, aber von uns kommt keine h'nauf."

"Schwerlich," jeufste Belen'.

"Gar nit, sag' ich Dir! Du bent'st nit, wie stolz die allzwei sein, der Alte wie der Junge. Kein' Dirn' im Ort, so viel wir ihrer auch sein, halt' der Toni auch nur des Dant's für's Grüßen werth."

"Da g'schieht nur benen recht, bie ihn anred'n," rief Belen', "ich gruß ihn nit!"

"Und wenn er sich ja unterstünd'," fuhr Sepherl fort, "auf unser Gine ein Aug' z'werfen, sein Bater schlüg' ihm allzwei aus'm Kopf."

"G'schäh ihm so wegen mir, — Gott verzeih' mir d'Sünd', — aber ich könnt's zusrieden sein, dann müßt's der Alte troti'm Sternsteinhof billiger geben, und um den nähm' ich auch 'n blinden Toni."

"Pfui, wie Du auch nur so granslich daherreden magst, wo Du doch schon für Dein' Theil ein' Bub'n hast, auf den D' stolz sein kaunst! Der Toni vom Sternsteinhof, wie reich er is, stellt sein' Tag nix vor als ein' Bauern, geg'n den is wohl der Kleebinder Muckerl ein ganz Anderer. Dazu is der hochmüthige Sterusteinler — wann D' ihn Dir je von der Räh' betracht' hast, mußt mir recht geben — weitaus nit der Schönste und Stärkste und er kann doch wahrlich nit, wie der Muckerl, was ihm an Krästigkeit und Hübsichheit sehlt, ausgleichen durch sein' Künstlichkeit und sein' Bravheit und sein' Gutheit."

"Schau', was Du All's über ihn weißt," lachte Helen', "schier werd' ich mit Dir eisern mussen, es hat völlig 'n Anschein, als ob D' in mein Muckerl verliebt wärst."

Sepherl mantte ihr erröthentes Geficht ab. "Geh' gu, fei nit thörig."

"Brauchst ja nit roth z'werden, wenn es nit wahr ist," nedte Helene. Es machte ihr Spaß, da sie sich ben unbestreitbaren Besitz tes Burschen von Sepherl geneidet dachte, biese durch lose Neden zu ärgern. Sie schlug

ihr berb auf die Achsel. "Na, trut, nit! Wann Dir gar so um ihn is, kannst ihn ja hab'n. Gib mir ein gut Wort, so laß' ich'n Dir."

"Hast Du auch nur ein' Laut von mir g'hört, der Dir das Recht gibt, ein' solche Red' wider mich z'sühr'n?" zürnte Sepherl. "Daß der Muckerl kein' Undere will, wie Dich, und selbst wenn er Gine möchten thät, mich schon af d'Allerletzt, das weißt und weil Du 's weißt, so laß' Dir auch sagen, daß Dich solch' und'sunt Schwätzen nur selber verunehrt und ich mich für Dein G'spött noch allweil z'gut halt'!"

"Bist Du aber empsindlich," jagte Helene, über die Achsel nach ihr blickend. "Bann der Bub' mein is, so werd' ich mir doch über das Meine ein' Spaß erlauben dürsen? Und jag' ich scherzweis, ich thät' Dir 'n gönsnen, so darf das doch Dich nit beleidigen, die 'n für so ein' Ausbund halt'! Das im G'spas, im Ernst aber — is er, wie er is, ich bin auch, wie ich bin — vermöcht' ihn ein' Andere nur an' klein' Finger z'sassen, kannst mir glauben, daß ich 'n ihr schon nit mehr streitig machet!"

Ja, so durste die Zinshofer Helen' wohl reden. Sepherl nickte zustimmend. "Wär' auch ein Einfall, sich mit Dir z'messen, der Muckerl thät' dazu nur lachen. Aber schau', da is er und steht noch all'weil geduldsam auf der Brucken."

Er stand wirklich noch da. Biel Wasser war, während er hier wartete, den Bach hinabgeslossen und er fragte sich, wie viel wohl noch da unter der Brücke werde hinweglaufen muffen, bis fich schiden wird, was er wünscht und hofft?

Er stand, daß ber Bach gegen ihn floß, sah nur das währende Zudrängen und Herankommen und achtete nicht auf das gischtende, wallende, rastlose Gerinne, das hinter seinem Rücken, was es gebracht hatte, Scheit oder Halm, auch mit sich fortführte.

\* \*

Früh am nächsten Morgen fand fich Helene auf bem Sternsteinhof ein.

"Je, was machst Du da?" fragte die alte Schaffnerin, als sie ihrer ansichtig wurde.

"Dent"," sagte die Dirne, indem sie nach ihrem rechten Ohrläppchen wies, "ein Ohrring is mir verloren gegangen. Hab' ich ihn nit da heroben bei Euch verstreut?"

"Sab' nir g'feh'n?"

"Sollt' er Dir gleichwohl unterkommen --

"Will ichon barauf achten."

über ben Sof tam ein unterfetzter, ftammiger Burfc auf bie Beiben zugefdritten.

"Da kommt unser Bauerssohn," flufterte bie Alte, die Dirne mit dem Ellbogen anstogend.

Helene betrachtete ben Herantretenden. Er hatte frauses, schwarzes Haar, eine gerade, ziemlich fleischige Nase und braune helleuchtende Augen. Sie erwartete, nach dem, was Sepherl über ihn gesagt hatte, keinen Gruß, aber sie grüßte auch nicht.

"Wen haft denn ba bei Dir, Rathel?" fragte er.

"'s is die Zinshoferiiche von da unten." sagte tie Alte, mit einer beiläufigen Handbewegung nach tem duße des Hügels, welche darthun sollte, wie wenig für hier oben das da unten zu bedeuten habe. "Die Mathers Sepherl hat's gestern mit herausgebracht und da hab' ich ihr große Augen machen gelehrt. Über lauter Ausschaun hat's gar ein' Ohrring verloren, ohne daß sie es gemerkt hätt'. Gelt ja, Du?" Sie legte ihre knöchernen Finger auf die runde Schulter der Dirne.

"Wahr ist's," sagte Helene, "schön habt Ihr's da heroben." Sie sagte das aber in einem Tone gleiche müthiger Anerkennung, wie wenn sie gestern gerade nicht gar zu Ungewöhnliches gesehen hätte und als ob sie etwa mehr Absonderlichkeits halber, als aus sonst irgend einem Grund in der armseligsten Hütte da unten wohne.

"Na, wenn Dir's gefallen hat," jagte ber Buriche, "fannst ja öfter kommen."

"Bist gutmuthig," lachte bie Dirne, "bentst, mit ben Augen tragt Euch Kein's was hinweg und gönnst Ein'm 's Anschau'n."

"Bist Du so interessirt?" schmunzelte ber Buriche. "Wer weiß, 's Eine oder 's Andere könnt'st Du Gin'm leicht wohl abbetteln."

"Meinft?" entgegnete sie, ihm voll in bie Augen sehend. "Benn ich's drauf ant agen möcht', könnt 's ja sein; aber auf's Betteln verleg' ich mich eben nit, ich b'finn' mich noch oft, ob ich nimm, was mer mir antragt." Sie wandte sich an die Schaffnerin. "Usso sei so gut, wegen 'm Ohrringel. Soll'st 's zufällig boch finden,

jo leg' mir's af d' Seit'. Es war' mir leid, fänd' sich's nit, 's eine nütt mir nix ohne 's andere und obendrein ist 's ein G'ichenk. Schau', so sehen's aus." Sie bog den Hals und reckte den Kopf hinüber, daß die Alte im linken Ohrläppchen den Ring betrachten konnte, dann kehrte sie sich ab. "B'hüt Gott miteinander!"

Der Bursche that einen leisen Pfiff. "Die ist bissel hoffahrtig, scheint mir."

"Mir schon auch," meinte Die alte Rathel.

"Aber gleichwohl fauber, das muß ich schon fagen."

"Sie ift 'n Rleebinder Muderl fein Schat."

"'m Holzmandel=Macher?"

..'m felb'n."

"So."

Als Helene in der Hütte unten anlangte, keifte die alte Zinshoferin: "Bo streichst Du denn schon herum in aller Früh?"

"Af'n Hof oben war ich. Ich muß gestern bort ein Ohrring verstreut hab'n, —"

"Bah, Du Gans, schau' ein andermal doch lieber vorerst ordentlich im Haus nach, eh' D' nach allen Enden auslausst. Dein' Ohrring liegt in der Tischlad', grad vorhin hab' ich's g'seh'n."

"Jesses, nein, was ich für ein verlorenes\* Ding bin! Freilich, da ist's. Na, da bin ich froh. Hätt' mir 'n Gang und die Angst darum ersparen können."

<sup>\*</sup> Berloren b. i. in Gebanten, zerftreut fein.

Sie that einen schenen Blid nach ter Meuner und lächelte, als diese ihr ben Ruden kehrte, vor sich hin.

Es war nach bem Mittagessen, als ber Toni vom Sternsteinhof, nach bem er in ber Ruche feine Pfeife in Brand gesetzt, in's Freie trat und langfam quer über tie große Wiese binab zu geben begann; einem Unteren hatte es übel bekommen fonnen, das liebe Gras jo in ten Boten zu treten, mer aber wollte es ihm wehren, bem fünftigen Gigner? Richt einmal ber gegenwärtige, fein Bater, batte ihn barüber por ben Leuten grob anlaffen mögen und einen "Rüppler" hinterher unter vier Augen ideute ber Buriche um jo weniger, als es babei bieber nech immer — und um gang anderer Streiche willen gang glimpflich abgelaufen war. Der Ulte that fich allerbings auf feine Strenge etwas ju Gute, aber wenn ibm im Thun und Lassen seines "Ginzigen", auf den er ftol; war, etwas miffiel, jo begnügte er fich, jeine Uberlegen= heit baburd, ju zeigen, bag er mit lautem Beidrei und Poltern das Unvernünftige, Unichidfame oder Unwirthicaftliche bes Geplanten, Geichehenen ober Unterbliebenen aufwies, bis ihm der Athem ober ber Faden der Rete ausging, ber Junge batte babei nur bemutbig juguboren und bas mar er gern zufrieden.

Toni hatte etwa zwei Drittheile des Weges, hinab zum Nande des Baches, zurückgelegt, als er die Thure der letten hütte da unten sich öffnen und Helene heraustreten sah. Die Dirne schwenkte ein Wäschstück in der Hand und setzte vorsichtig Fuß vor Fuß in die Tapfen stüherer Tritte, welche wie Stufen an das Wasser hinab-

führten, bort budte fie fich, fentte ten vollen Arm in bas Berinne und mufch bas Leinenzeng.

Bei dem Erscheinen des Märchens kniff der Bursche die Angen zusammen und zog den Mund breit. Er setzte langsam seinen Weg fort, bis er am Nande des Baches, zwischen zwei verkrüppelten Weiden, der Wäscherin gerade gegenüber stand. "Pit! Pft!" machte er.

Die Dirne fuhr mit einem Schrei empor und da sie beide Hände mit ausgespreiteten Fingern, etwas unter dem Halse, gegen ihre volle Brust drückte, so entglitt ihr das Wäschstück, sie fand eben noch Zeit mit einer Fußspitze darauf zu treten, damit es nicht fortschwimmen könne.

"Jesses, was Du mich aber erschreckt haft," sagte sie leife.

Wieder spielte um den Mund des Burschen ein spöttisches Lächeln, verflog aber schnell und er sagte, ebensalls leise, im Tone neckender Bertraulichkeit: "Geh' zu,
wo Du da d'Wiesen, wie breit sie liegt, vor 'n Augen
hast, siehst mich wohl schon a Weil' da heruntersteig'n."

Die Dirne zog die Brauen zusammen und big auf die Unterlippe, während sie sich rasch zum Wasser niederbengte.

Nach einer Beile fagte er: "Du, ich hätt' mit Dir wohl was z'reten."

Sie schwenkte haftig bas Linnen, dann faßte fie es mit beiden Händen, drehte es zusammen und rang es aus, dabei hatte sie sich erhoben, aber erst als sie damit fertig war, kehrte sie ihr hochgeröthetes Gesicht dem

Burschen zu und sagte hart und rauh: "Ich wüßt' nit, was Du mir zu sagen hättest und bin auch gar nit neugierig." Sie wandte sich zum Gehen.

"Laß 's bleiben," murrte ber oben und schwenkte um und unter dieser Bewegung glaubte er wahrzunehmen, daß die Dirne an der Thüre der Hütte, über ihre Achsel weg, ihm lachend nachblicke, das bewog ihn, auch den Kopf zu drehen, aber er begegnete nur ihren großen, heraussordernd abgünstigen Augen und stieg verdrossen, den Hut im Nacken, die Händ' in den Hosentaschen, spreitbeinig den Weg hinan, den er herabgekommen war.

Wenn auf dem langen Tische in der Gesindestube bes Sternsteinhofes Die Schüsseln Dampften, fo trat ber Bauer hinzu und sprach mit lauter Stimme das Tifchgebet, Knechte und Mägde murmelten es nach, bann fette er fich, langte paarmal mit bem Löffel, Borkoftens halber, nach bem Aufgetragenen, mas ben Andern bas Zeichen gab, fich, wie fie bem Rang nach in ber Reihe fagen, die Teller voll zu schöpfen oder zu häufeln. Während Die Dienstleute affen, spielte ber Bauer mit dem Löffel, beobachtete, ob nicht Einer oder Gine ein "beitliches" Gesicht machte und richtete an Einzelne kurze Fragen und Reden, zum Schlusse sprach er die Danksagung und ging mit Toni in die reiche Stube hinauf, wo sid's Beibe an einem forgfältiger bestellten Tifche wohl fein ließen, wie ihnen zukam, da sie es ja doch nach unseres lieben Herr= gotts unstreitigem Willen beffer auf ber Welt haben follten wie andere Leute.

Abends nach der Mahlzeit, wenn die alte Kathel das Anzengruber, Der Sternsteinstof.

Tifchgerathe weggetragen hatte, blieben Bater und Sohn ungeftort.

Der Sternsteinhof-Bauer war, trotz er mit etwas vorgebeugten Schultern ging und saß, einen halben Kopf größer wie sein Bub, auch hatte er einen beträchtlichen Leibesumfang und auf einem Stiernacken trug er ben großen Kopf, mit der niederen breiten Stirne. Über den Hängebacken blinzten kleine, graue, bewegliche Augen, beschattet von bichten Brauen, braun wie das kurzgeschorene Haar und ber Backenbart, welcher vom oberen Rande der Ohren bis zu beren Läppchen reichte, eine knollige Nase ragte über einen Mund mit dicken, wulstigen Lippen, zwischen benen er ben Uthem schnaufend einsog und die Laute bröhnent horvorstieß.

Den Toni beschäftigte die Frage, ob wohl der Alte um seinen Wiesensrevel wisse? Er sollte darüber nicht lange im Unklaren bleiben.

Der Bauer beugte sich bis zur Tischkante vor, sah seinen "Einzigen" mit emporgezogenen Augenbrauen an und begann mit dem Kopse wie ein Pagode zu nicken. "Bist mir a rarer Bogel, Du!" summte er.

"Warum, Bater?"

"Barum? Barum? Birst's wohl wissen warum und daß ich das duckmäuserische Gefrag' nit leiden kann, weißt auch! Bist hent' leicht nit d'ganze Wiesen quersh'nunter und querauffi gelatscht? Was denkst denn eigentslich dabei, wem Du da sein Gut in Grund und Boden h'ueintrittst, '& meine oder '& Deine? Ich mein' schier, '& wird '& meine sein, noch lang' nit '& Deine, verstehst,

und raf Du mir 's meine ichadigft, bageg'n thu' ich Einspruch! Komm' Du mir nur nit etwa mit ter Dalfeten Red', tag 's ja boch 'mal 's Deine fein murd', Da bat's, wie g'fagt, noch lang' hin, und wann Du Dich aleichwohl in Dein' Beranten als fünftigen Eigner aufipielft, so ift dieselbe Urrassigkeit\* nur noch dummer und ich feh' wohl, es is a reine Gnad' vom Himmel, je langer er mich ba af der Wirthschaft siten lagt und so lang' ich mich noch biffel rühren fann, dent' Du auch nit an's Berheirathen und daß ich Dir in d'Ausnahm' geh'! Noch lang' nit! Denn faum marft Du da ber Berr davon, rennest mer wohl mit luftige Brüderln gleich rudelweis über Felder und Wiefen und tretest n' Gottes= fegen in d'Erd'; das is aber der Anfang vom Bermirth= schaften und ba fonnt' ich's wohl bald erleben, bag mein Ausnahmestübel mit einmal fein Dad und feine Mauern mehr hätt'! Ach, nein, ich hab' wohl mein findigen Notarjus, wann ich einmal geh' - noch bent' ich nit d'ran - aber bann muß ber mir b'Sach fo verclaufuliren, wann gleich fein Stein vom Saus und fein fugbreit Boden mehr Dein bleibt, daß boch ich da mein Berbleiben und Auskommen hab', und für den Fall löffel' Du aus, mas D' Dir einbrodt haft, von mir barift nit 's G'ringste erwarten; als Ausnehmer fann ich fein' Ginleger brauchen. Berftehst? Ja, da sitt er, ber Lalli, und laft in fich b'neinreben wie ein Stod." Er ichlug mit der Hand in den Tifch. "Sag' mir nur, 's Gine

<sup>\*</sup> Urraffen = wegwerfen, verschwenden.

möcht' ich boch wissen, was haft benn eigentlich af ber Wiesen z'suden g'habt?"

"Aber gar nig nit, Bater. Freig'ftanten, es war halt ein unb'finnt's Stüdl."

"Ein unb'finnt's Stückl? Na ja, hab' mir's eh' benkt, tos is allweil Dein' lette Reb'. Bis zum Hals h'nauf hab ich's schon, Deine unb'finnten Stückeln! Komm' mir nit wieder damit!"

"Es wird nir mehr vorkommen."

Der Alte erhob sich. "Sagst auch all'weil, aber wann Du glaubst, mit mir spaßen zu können, werd' ich Dir doch 'nächst ein' Ernst zeigen."

"Wird nit nothwendig fein."

Der Bauer ducte den Kopf zwischen die emporgezogenen Achseln und ging murrend nach der Thure.

"Gute Nacht, Bater," rief Toni und sah ihm ver- stohlen schmunzelnd nach.

Der Alte ging nach seiner Schlaffammer, die nichts enthielt, als ein Nachtkästchen, zwei Stühle und ein Bett mit eisernem Gestelle; da hält sich kein Ungezieser, und auf Strohsack, Noßhaarpolster und unter rauher Klope schläft sich's am gesündesten, das hatte dem Sternstein-hos-Bauer Einer versichert, der bei den Soldaten gewesen und trotz ausgestandener Strapazen hundert Jahre alt geworden war und so weit, hoffte er, es auch zu bringen. Er dachte, daß er noch lange nicht in's Ausgeding müsse, und an den "und'sinnten Stückeln" seines Sohnes immer eine gute Ausrede haben werde, wenn

er vor der Zeit und zu dessen Gunften auch nicht wolle.

Das hätte der Toni wissen sollen; ihm würde über seinen nachsichtigen Bater das Lachen vergangen sein.

## VI.

Am Morgen des zweiten Tages darnach lehnte der Toni vom Sternsteinhof an der Bretterwand einer Scheuer und schmauchte sein Pseischen. Er sah hinab nach dem Hänsechen des Kleebinder Muckerl, der sich im Bereine mit dem alten Tagwerker Gregori mühte, eine große Kiste heraus und auf einen Schiebkarren zu schaffen; nachdem sie das fertig gebracht, bückte sich der Alte, um das Scheibkand, das ihm von den Achseln herabbaumelte, an die Handhaben zu legen, dann spuckte er in die Fäuste, griff zu und suhr des Weges.

Die Helen', die unter ihrer Thüre gestanden hatte, kam jetzt herzu, Muderl faßte sie an der Hand und Beide schritten plaudernd, langsam hinterher. Die alte Kleebinderin lief in das Borgärtel, nickte und sah ihnen lange nach.

Die Dirne ging mit bloßem Kopfe, sie wird also den Holzschnitzer nur eine Strecke und nicht allzuweit besteiten.

Toni paffte in kurzen, hastigen Stößen Rauchwölkhen aus seiner Morgenpfeise, mahrend er den beiden, ba unten wandelnden, immer kleiner werdenden Geskalten mit ren Augen folgte, bis er sie ganz am oberen Ende des Ortes, nicht größer wie Krähen im Schnee, hinter der Wegkrümmung verschwinden sah. Er blickte um sich und da er Niemand in der Nähe merkte, machte er sich eilig davon, legte, fast laufend, die Strecke bis zur Brücke zurück, dort lehnte er sich an's Geländer, verschnauste ein wenig und ging dann langsam zum Dorfe hinaus.

Er schritt bedächtig immerzu, bis er auf Helene traf, die gerade unter dem Busche stand, wo sie sich damals verstohlenerweis mit Muckerl zusammengefunden.

"Gruß' Dich Gott, Dirn'," fagte Toni.

"Auch fo viel," entgegnete Belen'.

"Wohin 's Weg's?"

"'n Muderl hab' ich begleit', jetzt geh' ich wieder heim."

"So, 'n Muderl? Ist das Dein Schatz?"

"Ich wüßt' nit, warum ich Dich in dem Glauben irr' machen sollt'; er wird schier so was sein."

"Wundert mich."

"Daß ich ein' Schatz hab'?"

"Dös nit. Eine, wie Du, kann Zehn für Ein' hab'n, wann's will."

"Na, jetzt weißt, eb'n wenn's af's Wollen ankommt, da taug'n mir die Zehne für Ein' schon gar nit; da wär' mir schon Einer wie Zehne lieber."

"Ja, aber so Einer wie Zehne is doch der Muckerl nit!"

"Das sag' ich auch nit, aber laß' mir'n in Fried'. Daß er mir mehr gist wie ein Anderer, mag Dir völlig g'nügen, um wie viel mehr, kann Dir gleich sein." "Nein, bas is mir eb'n nit gleich, bas möcht' ich wissen, Du, als d'Schönst" - -

"Schwät; Du nit von der Schönsten! Lang' bevor ihr ang'hoben habt, mich als dieselbe auszschreien, hab' ich ihm schon dafür 'golten. Bielleicht verstehst, daß er dadurch schon geg'n Undere voraus hat; vielleicht auch nit, jed'nfalls erspar' ich's Erklären."

"Berstünd's eh', wann er nur wie unser Einer und kein so Halbmandl wär', oder Du Eine, die sich mit Jedem z'frieden geb'n müßt', das is aber nit und zu Dir paßt ein Säuberer."

"M, mein, dem frag' ich g'rad' nach! Säubrigkeit hab' ich für mich selber g'nug und von ein'm Andern seiner laßt sich nichts h'runterbeißen."

"Freilich nit, aber es könnt' sich ja Einer sinden, der niehr hat wie der Muckerl, wovon mer h'runterbeißen kann und da wurd' doch nit schaden, wenn der Rämliche ein wengerl leidlicher zun Anschau'n wär?"

Die Dirne sah den Burschen mit zugekniffenen Augen von der Seite an. "Natürlich, weißt Du mir auch gleich ein' Solchen?"

"Könnt' sein," schmunzelte Toni, "und am End' is er gar nit weit von ba."

"Wann D' ihm begegnest, so sag: ich ließ' ihn schön grüßen und mein'thalb'n möcht' er nur bleiben, wo er is."

"Ich werd' ihm's sagen, glaub' aber nit', daß er sich varan kehrt."

"Das is fein Sach'. Und jett, b'hüt Gott!"

"No, eil' nit, ich ging gern noch mit Dir, —" , nannst ja, wenn mer Gin' Beg haben."

"Daß mer sich ausreten, aber da turch's Ort, —"

"Dir z'Lieb' werd ich doch kein' Untweg machen?! Ich wüßt' nit warum und wozu. Was ich von Dir anhör'n mag, das kannst schon auf offener Straße vorbringen, wenn auch Leut' unter'n Thüren stehen, oder aus'n Fenstern schauen."

"Chen ber Leut' megen is mir um Dich."

"Um mich? Was brauch' ich tie Leut' z'scheuen, wo ich ihnen unter'n Augen herumgeh'? Aber Du fürcht'st wohl, daß Dein'm Bater zu Ohren kommt, Du wärst da herunten mit Einer von uns g'seh'n word'n?"

"D, hoho!" lachte der Burjche. "Da kennst Du mein' Babern schlecht; der schreit wohl bei jedem Anlaß rechtschaffen herum, aber schließlich, wie groß er is, steck ich'n doch in Sack."

"Da gieb nur Obacht, daß D' Dir nit doch einmal die Taschen dabei zerreißt."

"Kein' Sorg'! Bei mein'm Latern richt' ich All's, was ich will."

"Mes?"

"Mles!"

"Na, 's wird sich wohl auch bei all'ın Bisherigen um nix B'sonders g'handelt hab'n."

Toni begann mit großem Eifer von seinen unb'fünnten Stüdeln zu erzählen, aber er verstummte, als sie an den ersten Hütten des Dorfes vorbeischritten. "Da haft's," flüfterte er, "da stehen schon welche und gaffen."

"Laß' f' boch, wenn f' Zeit und Lust dazu hab'n," sagte die Dirne und begann mit lauter Stimme von dem Wetter, den Ernteaussichten, ihrem Haushalt und ihrer Wirthschaft zu reden, bis zur Brüde, wo sie dem Bursichen "gute Mahlzeit" bot.

"Nur Gin's noch," fagte ber.

"Was?"

"Willst mir wirklich kein' G'legenheit geb'n, daß ich mich einmal mit Dir ausreden könnt'?"

"Nein, wirklich nit."

"Warum?"

"Warum willst wissen? Weil mir ber Spatz, ben ich ba herunten sammt sein' Nest in Händen hab', lieber is wie Du stolzer Tauber ba drob'n af'm Dach vom Sternsteinhof."

Der Bursche stieß ein paar turze, höhnende Lachlaute aus, dann sah er der Wegschreitenden eine gute Weile nach, plötzlich ward er es müde, stemmte die Elbogen auf dem Brückengeländer auf, schob alle zehn Finger unter den Hut, dessen Krempe ihm dabei tief in die Stirne siel und kraute sich in den Haaren.

So sah ihn Helene noch lange dort stehen, als sie mit der alten Kleebinderin an der Borgärtelthure plauderte.

\* \*

Auf dem Sternsteinhofe wurden Anechte und Mägde jum fleißigen Kirchenbesuche angehalten, aber ber Bauer

und sein Sohn nahmen es damit nicht so genau; war es ihnen Bormittags nicht gelegen, Gott die Ehre zu geben, so ließen sie sich, wenn nichts dazwischen kam, Nachmittags beim Segen sehen; östers suhren sie auch nach dem nahen Marktsleden, wo sie mit Bauern, die ebenfalls reich, also mehr ihres Gleichen waren, verkehren konnten und da schickte es sich häusig, daß sie erst insmitten oder zu Ende des Gottesvienstes hintrasen und ihnen just Zeit blieb, ein paar andächtige Baterunser zu beten, ehe es zum Wirthshaustisch ging.

Aber seit seiner Begegnung mit Helene im Busch versäumte Toni keine Frühmesse, blieb die Predigt über und besuchte Nachmittags den Segen. Er ließ den Bauer allein auf dem Hose sitzen, auch allein nach dem Marktssteden fahren und sprach sich dem Alten gegenüber sehr verständig dahin aus, daß derselbe als Herr in Allem seinen Willen haben müsse, wie gut es aber auch sei, wenn Einer an seiner Statt, den Dienstleuten zum erbaulichen Beispiele, sich gehörigerweis in der Dorffirche sehen lasse.

Zweimal noch unter der Zeit war er Helenen über den Weg gelausen. Er sah sie unten der Strase entslang kommen und eilte nach der Brücke, um sie zu überholen, aber sie war stets flinker gewesen und ihm blieb nichts über, als ihr in einiger Entsernung zu solgen und da kehrte sie sich das eine, wie das andere Mal an der Hütte der alten Mahner Resl gegen ihn, sah ihn mit großen Augen besrendet, ihm kam vor, auch ein wenig spöttisch, an und verschwand unter der Thüre, um nach

einer Weile mit Sepherl herauszutreten und eifrig plaudernd, ohne einen Blick zur Seite zu thun, mit der Mameradin vom oberen Ende des Dorfes zum unteren zurückzusehren.

Nun geschah es oft, daß der Toni mitten unterm Essen Gabel und Messer aus der Hand legte; statt der Arbeit nachzugehen in irgend einem Binkel stand, saß oder sehnte und in das Narrenkastel gudte, das heißt, ausdruckslos vor sich hinstarrte; das Alles mochte er mehr als vier Wochen getrieben haben, als ihm der Bauer eines Mittags vom Tische meg in's Freie nachsolgte.

"Run, Bub," jagte er, "an Dir fann wohl der Herr Pfarrer fein' Freut' hab'n?"

"Warum, Bater ?"

"Weil D' Dich jo nachtrucksam af's Fasten und Beten verlegst."

"Ich? Mich?"

"Ja, Du Dich! Unt laß' Dir sagen, wenn D' Dich kastei'n willst, so hätt' ich so weit nix tageg'n, aber tas beschauliche Wesen — thu mir d'Freuntschaft — leg' ab! Der Sternsteinhof is kein Kloster und es bringt da kein Berdienst, sontern nur Schaten, wann Du Dein' Arbeit so ganz bei Seite setz'st."

"Das thu' ich doch nit, das bild'st D' Dir ein," sagte der Bursche, indem er sein erröthendes Gesicht wegwandte.

"Ja, 's is a mahre Einbildung\*, gelt?" lachte ber Alte,

<sup>\*</sup> Eine mahre Einbilbung, fprichwörtlich für eine mahrhafte, ausgemachte; legt man aber ten Ton auf bas "mahre", fo wirb

und entfernte sich, paarmal nach seinem Sohne zurud. blidend, es berührte ihn wie immer gar nicht so unangenehm, wenn er sich diesem überlegen zeigen konnte.

Toni ging turch den Haussslur in den Garten. Er ließ sich in der Nebenlaube nieder. Er stützte ten Kopf mit ter Linken, den Ellbogen hatte er auf tas eine Knie aufgestemmt, auf dem andern lag flach seine Nechte; so saß er nachdenklich eine geraume Weile, dann seufzte er auf: "So kann's nit sortgeb'n."

Der Garten hatte ein Seitenpförtden, von welchem ein ausgetretener Weg, auf dem Kamme des Hügels, über die Wiesengründe führte. Wer diesem schmalen Steig, der sich mälig bergab verlor, solgte, hatte das Dorf im Rücken. Toni schlenderte bedächtig auf selbem dahin, oft blieb er stehen und sah nach der letzten Hütte da unten in Zwischenbühel.

Plötslich riß es ihn herum und er beugte ten Oberleib vor und streckte ten Hals. Helene war auf die Etraße getreten. Kein Zwinkern der Augen, kein Zucken der Mundwinkel wie damals, als er über die Wiese nach tem Bache hinunterstieg, zeigte sich jetzt in dem Gesichte des Burschen, nur die äußerste Spannung war darin zu lesen, mit welcher er von der Höhe aus jede Bewegung der Dirne beobachtete.

Helene trug einen kleinen Buckelkorb, sie stand eine Beile und blickte um sich, dann ging sie unten an dem

ein Wortspiel baraus, welches anteutet, bag bie Ginbildung eben etwas mehr als eine folde fein buifte.

Ufer bes Baches in ber gleichen Richtung fort, wie Toni oben am Kamme bes Hügels.

Gewiß, sie ging bürres Ustwerk oder Tannenzapsen auflesen in dem kleinen Nadelholzbestande, welcher der Gemeinde gehörig war und der "todte Wald" hieß; es war das ein kümmerliches Gehölze, nahe dem Rande des Baches, der es bei Hochwasser übersluthete und Sand und Gerölle zwischen den Stämmen ließ, aber ganz war es dem Verderben geweiht, seit der Borkenkäser dort zu hausen begann; kahl ragten die schlanken Schäfte emper, morsch brachen sie in sich zusammen, nur wenige gesunde Bäumchen sristeten noch sür unbestimmte Dauer ihr Sein. Der todte Wald war ausgegeben. Selbst des Leseholzes wegen gab es keinen Streit, nur die Allerärmsten des Ortes schicken ab und zu ihre Kinder, um von dem Geäste heimzuholen, was Einem nicht unter dem Grissexermürbte.

Daß ihn die Dirne gesehen habe und ihm nun gestlissentlich über den Weg laufe, das galt dem Burschen für ausgemacht, doch empfand er diesmal keine freudige Genugthuung darüber, er fühlte sich vielmehr bange und beklommen, einen Augenblick wünschte er sogar, sie möchte nicht gekommen sein, doch weil sie es war, achtete er bald auf nichts mehr, als mit der Gestalt, die flink auf der Straße da unten sich fortbewegte, gleichen Schritt zu balten.

Nahe, wo der Steig endete, führte er hinter den Buschen knapp am Rande des Baches dahin; dort blieb ber Bursche einen Augenblick stehen, mit verhaltenem

Athem und ohne Regung, damit er nicht unversehens an einen Zweig des Strauches rühre, der ihn deckte. Nur durch das schmale Bett des Wassers getrennt, ihm gerade gegenüber saß die Dirne auf einem Erdauswurf, der Schuh mochte sie wohl gedrückt haben, sie hatte ihn ausgezogen und schüttelte ihn, dann zog sie ihn wieder an, streckte den Fuß zierlich vor und lockerte ihr Strumpfband, darauf erhob sie sich und schritt rasch in den Tann, hinter dessen sich sie sich und schritt rasch in den Tann, hinter dessen sich seine Beges bis an den Bach zurück, lief über den Baumstamm, der da statt einer Brücke diente, und sah nahe im todten Walde Helene erwartend stehen. Er ging entschlossen auf sie zu.

Sie ließ ihn auf drei Schritte herankommen, dann warf sie mit dem einen Arme den Korb von der Schulter zur Erde und streckte den anderen gegen ihn aus. "Das muß einmal ein End' haben," rief sie.

"Das mein' ich auch," sagte der Bursche und nickte dazu ernst mit dem Kopfe.

"Ganz offen gesteh' ich's," suhr sie fort, "heut hab' ich Dich wohl von der Höhen daherkommen g'jeh'n, und es d'rauf ang'legt, daß ich mit Dir zusamm'treff', weil mir Dein Nachlaufen durch 'n Ort und ewig' Ungassen in der Kirchen hitzt schon einmal z'dumm wird! Hilst's bei Dir nit, wenn mer, was Dich angeht, kurz und bündig in ein'm Sprüchel sagt, brauchst Du zum Bersstehen 'leicht ein' Predigt oder ein' Litanei?"

"Red' Dich aus, red' Dich nur aus," sagte Toni, indem er vor sich zu Boten sah.

"Du bild'st Dir wohl ein, Du wärst gar ein bessond'rer und alle Anderen g'ring' gegen Dich? Freilich, Du bist der einzige Sohn vom reichen Bauer af'm Sternsteinhof und selber einmal der Herr d'rauf, halt ja, das bist Du, aber desktweg'n brauchst D' doch mich nit für ein schlecht's Mensch z'halten!" Sie hatte unterdem von den nahestehenden Bäumen dürre Üste abgebrochen und neben dem Korb hingeworsen, jetzt schwang sie eine dünne Gerte in der Hand und führte damit einen Lufthieb gegen den Burschen. "Halt'st mich 'leicht nit dafür?"

"Bie fam' ich auf den Gedanken?" fagte er klein- laut, ohne den Blick vom Boden zu erheben.

"Bift noch nit d'rauf 'kommen, so helf' ich Dir d'rauf! Was willst mit all' Dein'm Nachlaufen und Aufdringslichkeiten bezwecken, als daß ich den Burschen, der 's ehrlich mit mir meint, fahren lassen sollt', Dir z'Lieb', der's nit in Ehren meint, nit in Ehren meinen kann, noch darf?!"

Toni blidte auf. "Wieso nit konnt' und nit durft'?"

"Dumme Frag'," zürnte die Dirne. "Nimm Du mich nur nit für gleicherweis so dumm und ehrvergessen, daß ich Dir ein G'hör schenken und dabei übersehen könnt', wie groß und breit der Sternsteinhof zwischen uns Zweien liegt, von wo ich niemal Hoffnung hab' aus einer Fensterrahm' auf Zwischenbühel herunterz'schauen. Jetzt weißt mein' Meinung und von heut', bitt' ich mir aus, bleib' von mein' Weg'n und schau' in der Kirchen, wohin z'schauen hast, wenn Dich d'Frommheit h'neinführt, nach'm Altar

und nach ber Kangel, aber nit nach'n Beiberbänken; mein'tweg'n auch bahin, aber nach einer Undern."

"Bist fertig? So hör' auch mich an. Ob ich geg'n Andere stolz bin, kommt da nit in Frag', Du hast Dich in derer Hinsicht g'wiß nit über mich zu beklagen; wär' ich nur halb so übelnehmerisch wie Du, so lauset ich jetzt wohl schon heimzu, übrigens g'schieht's weder aus Demüthigkeit, noch thu' ich mir ein' Zwang an, daß ich Dir Stand halt', es is mir nur d'rum, daß ich Dich seh' und hör' und hast kein' sreundlich G'sicht und kein gut' Wort sur mich, so nimm ich auch mit ein' sinstern und mit und'schaffene vorlieb und dasur, daß ich Dich gern hab', kann ich just so wenig wie der Herrgottlmacher, möcht' also nit, Du nähmst mir's übler auf und lägest mir's anders aus wie Dem."

Belene hob die runden Schultern.

"'s that Deiner Ehr' nit 'n geringsten Abbruch, wann D' Dich mitleidig bezeigest zu mir."

Helen' runzelte die Brauen. "Du Narr, Du, seth' Dir keine Dummheiten in' Ropf, so fehlt Dir gleich nix!"

"Hast schon recht, wenn Du's ein' Dummheit nennst und ein' allmächtige\* dazu! Alles, was Du dagegen vorgebracht hast und mehr noch, hab' ich mir selber g'sagt, mich z'Ansang g'nug dawider g'sperrt und g'spreizt und doch hat's mich unterkriegt, daß ich mich jetzt niumer ausweiß. Leni, mein Seel' und Gott, auf Dein' Red' vorhin, daß der Sternsteinhof zwischen uns Zwei'n stünd',

<sup>\*</sup> Allmächtig: für großmächtig, übergewichtig.

hätt' mie Einer fagen fonnen, berfelbe mar' niebergebrennt bis af'n Grund, mir mar's nit nah'gangen."

Die Dirne lachte laut auf. "Das kannst ja erprob'n. Zünd' ihn an!"

"Das is ein fündhaft' Reden. In Batershaus wird boch Keiner Feuer anlegen."

"No, mein' nur nit, daß ich Dich dazu anstiften möcht! Ich wollt' Dir nur weisen, daß's schließlich doch allweil af mein frühers Sagen h'nauslauft und jed's weitere Reden zwischen uns überslüssig is. Hätt'st Du Dein' Hof eben nit, könnt mer Dir a ehrlich Absicht zutrauen, so bist Du aber der Toni vom Sternsteinhof und die Dirn', die sich mit Dir einlaßt, vergibt sich von vorbinein."

"Als ob ich's — wie ich bin — nit ehrlich meinen könnt'! Af'm Sternsteinhof bleibt's nit allweil so b'stellt wie jetzt, kann auch ein' Beränderung eintreten." —

"Wenn Dein Bater sterbet, meinst?" Die Dirne sah ihm bei der Frage scharf in die Augen.

Er wandte sich ab. "Ich wünsch' ihm den Tod nit, bewahr', aber g'fest --

"Der Mann is noch nit so alt, daß er von heut' af morgen stirbt; der kann's noch ein' Reih' von Jahr'in mitmachen. Glaub' kaum, daß D' Eine find'st, die sich, dad'rauf z'warten, einlaßt."

"'s war' auch das nit nothwendig, nur af a schicksame G'legenheit brauchet mer z'passen, dann krieget ich ihn schon herum. Was mir anliegt, das set ich bei ihm durch, da bin ich sicher."

"Das haft schon einmal g'jagt."

"Du kannst auch d'rauf glaub'n und über kurz oder lang vermöcht' ich Dir's auch zu weisen. Nach der Leut' G'red' frag' ich 'n Teuxel. Auf Dich allein kommt's an. Aufrichtig g'sagt, Leui, ließest Du den Muckerl geh'n und haltest zu mir, wann —"

"Was, wann?"

"Bann ich Dir 's heilig Bersprechen gab', daß ich Dich zur Bäuerin af'm Sternsteinhof mach'?!"

"Geh' zu," schrie sie auf, mit beiden Armen abwehrend. Ein flüchtiges Zittern überlief ihren Körper, dann stand sie starr mit leuchtenden Augen, zwischen den halbgeöffneten Lippen den Athem hastig, aber geräuschlos einsaugend; sie suhr mit der Rechten nach dem linken Arm, den sie dicht an den Leib geschmiegt hielt, und kneipte sich paarmal in das pralle Fleisch; dann bückte sie sich rasch nach dem Korbe und warf das Reisig, das herum lag, in denselben. Als sie sich mit hochgeröthetem Antlitz wieder ausrichtete, sagte sie neckend: "Meinst, ich trau' Dir nur gleich so? Das müßt'st mir schristlich geb'n."

"'s gilt schon," sagte ernsthaft ber Bursche. "Heut' schreib' ich's noch nieder. Find' Du Dich morgen da an der Stell' ein, kannst's haben."

"Ich komm' schon," lachte sie, "ich bin ja auch neugierig, was Du für eine Handschrift schreibst. B'hüt' Dich Gott, der'weil!" Sie warf den Buckelkorb über die Achsel, nickte dem Burschen freundlich zu, und lief ein paar Schritte, dann hielt sie inne und kam bedächtig zurück. "Laß 's doch lieber sein," sagte sie. "Ja, warum benn aber?"

"Armer Hascher, am End' reuet Dich der ganze Handel."

"Mich nit, ba d'rauf gieb ich Dir mein Wort."

"Laß' gescheibterweis mit Dir reden, Toni. Setzt, wo ich wohl glauben muß, daß Du 's ehrlich meinst, wär' es von mir nit rechtschaffen, wenn ich Dir vershehlen thät', was mir eben für Bedenken durch 'n Kopfschießen. Bevor sich nit d'schießeme G'legenheit sindt, wo Du Dein' Badern herum z'friegen glaubst, können wir uns nit offen als Liebsleut' zeigen, denn was ihm bis dahin verschwiegen bleiben soll, dürsen wir nit in der Leut' Mäuler bringen; wir müssen also heimlich zu einand' halten. Gelt ja?"

Toni nicte.

"Und da ist's wohl nit gut möglich, daß ich ohne ein Aufseh'n z'machen und ein aufdringlich's Gefrag' zu wecken, 'n Muckerl, so mir nix, Dir nix, abweis' und Du kaunst auch nit verlangen, daß ich's thu', so lang die Sach' noch in Lüsten hängt; denn ein wie ein sest's Zutrau'n Du auch haben magst, so is uns ein rechter Ausgang doch nit verbriest. Gelt nein? So is wohl sür all' Fäll' besser, ich laß den Bub'n noch weiter neben mir herzotteln und thu dazu nix dergleichen."

"D nein! Mußt mich nit für gar so einfältig halten!" brauste der Bursche auf. "Wann Du die Meine sein willst, seid nit, daß ein Anderer an Dich rührt."

"Mein lieber Toni, da hast Du nig z'leiten, das müßt' wohl vorerst ich, und daß D' der'halb'n ganz sicher

gehst, so sag' ich Dir: so wenig ich mir ven Bub'n hab' nah' fommen lassen und nah' kommen ließ', bevor ich ihm nit als Beib ang'hör', eben so wenig sollst Du mir nah' kommen, bevor ich nit als Bäu'rin as'm Sternstein-hof sitz'! Is Dir das nit anständig, meinst Du 's anders, so magst Dein' G'schrift nur b'halten!"

"Af Ehr' und Seligkeit! Leni, einer Anderen trauet ich nit so viel, aber Du darst Dir schon All's herausnehmen geg'n mich! Thu', wie D' glaubst und für recht
halt'st; dem, was mich dabei verdrießt, nuß ledig ich nach
ein'm End' seh'n; sei nur freundlich zu mir, gieb mir öfter
Gelegenheit, daß ich Dich sehen und hören mag und bei'n
Händen sassen, —"

Sie standen Hand in Hand und lächelten sich an. Da zog die Dirne die Hände zurück und sagte: "Morgen is auch ein Tag. Morgen bered'n wir's Andere. Aber weil D' mein braver Bub' sein willst und weil D' so willig Vernunft ang'nommen hast, — ich bin sonst wohl gar nit freigebig, — doch geh' her, sollst ein' Lohn dassür hab'n." Sie schlang ihm den Arm um den Nacken und preste ihre Lippen auf die seinen, dann lief sie eilig auf und davon.

Toni ging an den Bach, er taumelte, als er ben Steg überschritt, so daß er ärgerlich auflachte, dann ging er, wie träumend, über die Wiese dem Sternsteinhose zu. Bon der Höhe sah er, serne auf der Straße unten, verschwindend klein, die Gestalt der Dirne sich hastig sortbewegen, und manchmal schien ihm, als unterbräche ein Sprung oder ein Stolpern die Gleichmäßigseit ihrer Schritte.

In der nächstnächsten Nacht, als die alte Zinshofer eingeschlasen war und "Holz zu sägen" begann, erhob sich Helene vom Lager, trat an das Fenster, zu dem der Bollmond hereinschien, und griff nach einer bereitgehaltenen Nadel, sie nähte an einem kleinen Leinwandtäschen, fügte eine Schnur daran und nachdem sie das Unbängsel um den Hals genommen, schlüpste sie wieder unter die Decke. Sie schlief unruhig und wenn sie halbswach nach dem Täschchen griff, so knitterte das, als obes ein Papier enthielte. Es umschloß auch ein solches, — das Eheversprechen des Toni vom Sternsteinhos.

## VII.

Schon einigemale hatte die Sepherl, wenn sie vom oberen Ende nach dem unteren kam, um Helene aufsusuchen, diese nicht daheim getroffen.

Die alte Zinshofer fagte, sie wäre nach dem todten Walde gegangen und lachte über die närrische Dirn', die jeden andern Tag dahin liese, Klaubholz sammeln, wobei sie immer für einen gesunden Spahn hundert mit Wurmmehl heimbrächte; aber besser siet doch, sie thue etwas, wenn sie damit auch nichts richte, als sie möcht gar faulenzen und etwa auf dumme Gedanken gebracht werden.

Eines Tages aber setzte sich's Sepherl in den Kopf, die Kameradin wieder zu sehen und entschloß sich, selbe auf dem Heimweg oder an Ort und Stelle zu über-

raschen. Sie ging nach tem todten Walbe. Die lange Strecke bis hin hatte sie keine Begegnung, doch als sie vor den Tannen stand und eben beide Hände hohl vor den Mund legte, um durch einen lauten Ruf ihre Answesenheit und Wartestelle der Gesuchten kund zu geben, da frachten im Gehölze dürre Zweige unter nahenden Tritten. Sie ließ erschweckt beide Arme sinken, als sie an der Seite Helenens den Toni vom Sternsteinhos herankommen sah. Der Bursche duckte sich allerdings sosort hinter die Stämme, aber es war zu spät, um nicht bemerkt zu werden.

Helene schritt auf Sepherl zu. "Je, Du bist ta? Grüß' Dich Gott!"

"Grüß' Dich auch Gott," antwortete kurz bie Angefprochene.

Helene faste die Dirne an der Nechten, um Hand in Hand mit ihr dahinzuschlendern, aber da Sepherl mit unwilliger Geberde sich losriß, fragte sie: "Na was is's denn? Was hast denn?"

"Du warst nit allein!"

"Wer follt' benn bei mir g'meft fein?"

"Für blind mußt's mich nit nehmen und Berstecken is vor klein' Kindern gut. Ich hab'n ganz gut g'feh'n 'n Banerssohn vom Sternsteinhof."

"Und wann er's war? Kann ich ihm 'n Ort verwehren?"

"Davon is kein' Red', aber heut is nit's erste Mal, daß D' hertriffst. Er sucht Dich da und Du laßt Dich sinden. Sollt'st Dich wohl schämen!"

"Ich wußt' nit warum. Dentst Du von mir Schlecht's?"

"Ich will just nix Schlecht's von Dir denken, aber Recht's kann ich doch auch nit, wo Du zu noch Ein'm halt'st neb'm Muckerl."

"Du follt'st Dich hüten, z'fag'n, daß ich's mit ein' Andern halt'. Bo hast denn 'n Beweis? Übrigens schätz' ich, bist Du weber zu mein' Richter, noch zu sein' Bachter b'itellt!"

"Trutig thun steht dem gar wohl an, den man af üblen Beg'n betrifft."

"Auf üblen Weg'n ?!" ichrie Belene.

"Ja, af üblen Weg'n," ereiferte die Sepherl, "ich sag', auf üblen Weg'n, weil's seitab von Ehrlichkeit und Ehrsbarkeit führ'n. Von Zwei'n muß doch allweil Einer der Betrogene sein, nit? Und wer's da wär', is für nich gar kein' Frag'! Was willst denn mit dem reichen Bauerssohn? Vielleicht Dein' G'spas hab'n, weil's doch zu kein Ernst sühren kann? 's Selbe steht schon ein'm Weibsleut übel g'nug an und is nit ehrlich geg'n den, der's ernst meint; denn ehrlicherweis kann man nur Ein'm ang'hör'n für's Leben, oder verlang'st Du's leicht paarweis für Zeit und Weil'?!"

"Purr! Hast Du ein Maul! Kann mich aber von Dir nit beseidigen. Ich weiß ja, geg'n Eine, die bei mehr Mannseuten Unwerth sind't, da redt der Neid aus Euch, bei denen sich der eine Einzige für's Leben ewig nit einstell'n will! Überhaupt versteh' ich nit, wie Du da so ausbegehr'n magst! Dir kann ja recht sein, wenn ich

mich mit'm Muckerl entzwei, vielleicht wirst Du bann Eins mit ihm."

"Laß' Dir sagen," schrie zornroth Sepherl, "laß' Dir sagen, Du bist'n gar nit werth, Du grauslich's Ding, Du! Und daß D' es weißt, mit Dir geh' ich auch gar nimmer." Sie lief etliche Schritte voraus.

"Geh' zum Teugel, wann D' willst! Wer bist denn Du, daß ich mir a Gnad' aus Deiner Freundschaft machen müßt'?!"

Schweigend rannten die Beiden auf der Straße dahin, Eine voran, die Andere hinterher.

Helene biß sich auf die Lippen. Nach einer Weile rief sie: "Du, Sepherl!"

"Was giebt's?" fragte die Angerufene, ohne stehen zu bleiben oder den Kopf zu wenden.

"Du wirst doch von dem Heutigen nix weiter ver- lauten lassen? Gelt nein?"

"Wenn ich nit darnach g'fragt werd', nit!" lautete die trockene Antwort.

Sepherl wurde aber gar bald darnach gefragt, die Entfremdung zwischen ihr und Helenen siel zuerst der alten Magner Rest auf und diese machte das in Erfahrung Gebrachte der Kleebinderin zu wissen, welche den Muckerl davon in Kenntniß setzte und am Schlusse einer sehr eindringlichen Rede fragte: ob er nach Allem, was er sich schon habe gefallen lassen, sich auch das noch gefallen lassen wolle?

Muderl erklärte mit aller Entschiedenheit, die ihm zu Gebote stand, daß er das nicht gesonnen fei und die

Dirne rechtschaffen zur Nebe stellen werte. Er machte sich auch venjelben Abend noch auf ten Weg nach dem todten Walde; doch als er tes Gehölzes ansichtig wurde, stand er von dem Gedanken ab, es zu betreten. Scheute er ein Zusammentreffen mit dem Burschen, oder fürchtete er, bei einer Überraschung vielleicht mehr zu sehen, als ihm lieb sein möchte? Darüber gab er sich keine Nechensichaft, meinte nur, daß er es eigentlich ja doch nur mit der Dirne allein zu thun habe, und setzte sich unweit des Tanns auf einen Geröllhausen, um die Heimkehrende zu erwarten; als er sie endlich herankommen sah, erhob er sich und ging ihr entgegen.

Als er vor ihr stehen blieb, that sie noch einen Schritt auf ihn zu und stand so hart an ihm, daß er hätte ausblicken mussen, um ihr in die Augen zu sehen, iber er hob den Kopf nicht und sagte leise:

"3ch hatt' mit Dir g'reben."

"Go red'!"

"Ich weiß, wo Du herkommst."

"Das is fein' Runft, es weiß Jeter, woher ber Beg führt."

"Ich mein', von wem Du herkommst, mit wem Du warst, weiß ich."

"Nun?"

"Mit'm Sternsteinhoferbub'n treibst D' Dich ba herum."

"Was weiter?"

"Das brauch' ich mir nit g'fallen 3'laffen!"

"Bann D' Dich überhaupt d'rum g'befümmern hatt'ft, freilich nit!"

"Bas sagst Du?" fragte, durch die kurzen Neden der Dirne erregt, der kleine Bursche mit erhobener Stimme. "Bas sagst Du? Ich hätt' mich da d'rum nit zu bekümmern? Ich mich nit?! Mußt ich nit dassteh'n, wie aus'n Bolken g'falln, wie d'Mutter davon z'reden ang'hob'n hat?!"

"So, Dein' Mutter hetzt Dich also geg'n mich auf? Gut, bag ich's weiß."

"Sag' Du nur nix geg'n mein' Mutter, damit kommst Du nit auf; mein' Mutter is ein Chrenweib —"

"Mag fie zehnmal ein Chrenweib sein," schrie jetzt Helene, "bestwegen bin doch ich auch noch keine schlechte Dirn'! Ein Einzig's find' mer auf im ganzen Ort, das mir a Schlechtigkeit nachsagen kann!"

"So? Und zeigt das von einer Ehrlichkeit und Rechtschaffenheit und Bravheit, wenn Du mit ein'm Andern gehst?"

"Wann ich ging — ich sag wann — so ging ich allweil nur mit Ein'm, von ein' Andern weiß ich nig!"

"Bon ein' Andern weißt nig? Wer war' denn nachher ich, wenn ich nit der Eine bin, mit dem zu geh'n haft?"

"Mit dem ich zu geh'n hab'? No hörft, Muckerl, jetzt seh' ich wohl, Du willst eisern und dazu hast Du voch gar kein Recht."

"Bin ich nit Dein Schatz?"

"Barft's vielleicht, kanust's noch sein, ober bist's gar niemals g'wesen. Schatz nennt auch ber Fuhrmann d'Rellnerin vom Wirthshaus, wo er alle heilige Zeit einmal einkehrt. Das Bortl Schatz wird viel berebt, aber fagt nig."

"Und Du red'st jetzt auch nur, weil D' nig z'sagen weißt! Ich hab's vom Unsang nit anders g'meint, als daß Du mein Weib werden sollt'st und ich durst' nach Dein'm Bezeig'n wohl auch voraussetzen, daß Du dazu 'n Willen hast; und daß Du mein Bewerben gar nit, ober anders verstanden hätt'st, das glaub' ich nit, denn vor der Zeit, wo s' n' ersten Schuh selber an d'füß bringt, is jede Dirn so g'scheidt, daß sie sich in denen Sachen auskennt; und wann Du meinst, es könnt' Dir kein Einzig's im ganzen Ort a Schlechtigkeit nachweisen, so irrst Dich! Ein'm Einzigen fragt freilich 's ganze Ort wenig nach und wie d'Sach zwischen uns Zwei'n steht, so bringt's Dich just auch nit in's G'schrei; schlecht handelst aber trotzem gegen mich, wann Du mir hinter'm Rücken mein' ehrlich' Meinung so übel vergiltst!"

"Thu' jetzt Dein Maul zu und d'Ohren auf, tamit ich Dir beibring, wie wir eigentlich zu einand' stehen. Davon, daß ich Dein Weib werden sollt', war zwischen uns, wann D' Dich recht b'sinnen willst, niemal die Red'! Präsent' hast mir g'macht, eing'laden hast mich zu Euch h'nüber, das war Ales! Das hast Du sreiswillig; ich hab Dir nix nit abgebettelt und mich Euch auch nit aufdrängt. Daß ich 's g'schenkte G'wand nit z'ruckg'wiesen und af gute Bissen an Eurem Tisch kein Spott g'legt hab', das kann mir auch nur verübeln, wer mich nit bloß und hungrig hat herumrennen g'seh'n. Da d'raushin konnt' ich mich aber doch nit unsreundlich

geg'n Dich bezeigen? Kein Hund knurrt die Hand an, die'n streichelt und füttert. Ich konnt' mir wohl denken, daß Dir nit alleinig d'rum sein würd', an mir ein gut' Werk z'thun, aber ich braucht's auch nicht anders aufz'nehmen, denn bis af'n heutigen Tag hast Du mich unz g'sragt neben Dir herlausen lassen. Neut Dich jetzt Dein Wegg'schenkt's, so schied' ich Dir z'ruck, was ich ravon noch im B'sitz hab', aber das Recht räum' ich Dir nit ein, mit mir z'eisern und mich z'Ned z'stellen! So steht die Sach' zwischen uns Zwei und damit hab'n wir ausg'redt!"

Muckerl begann sich hinter bem Ohr zu frauen. "Mein G'schenkt's nimm ich nimmer z'ruch," stotterte er, "und was 'es Fragen anlangt, so hab' ich's nur unterlassen, weil ich g'meint hab', es verstünd' sich doch Alles von selber. Wann D' aber g'sragt sein willst, so könnt' ich dos doch gleich hist an der Stell'."

"Nach dem, was D' heut' schon All's g'redt hast, verlang' ich mir nix mehr von Dir z'hören. Bann überhaupt, so dürst's a ziemliche Beil' dauern, bis ich Dir das Gered'te vergiß!"

"Aber schau', Helen', — wann 's noch bös g'meint g'west wär'! — Aber, geh' zu — Du wirst doch nit so sein?"

"Eingebenk Deiner Gutheit geg'n mich, will ich Dir was sag'n. Wann Dir anständig is, mit mir zu verstehren wie bisher, und anders nit, wie ich Dir vorhin ausdeut' hab', so will ich's weiter mit Dir versuchen und Dir Dein dumm' Ausbegehren verzeih'n."

"Da d'rauf gieb mir d'Hand!"

"Da hast's."

"Gelt ja, es gilt aber auch dafür, daß D''s mit tein' Andern halt'ft?"

Sie zog die Hand zurück. "'s kann Dir wohl g'nügen, wenn ich fag', daß ich's mit Kein'm and'rerweis halt', wie mit Dir!"

"No zürn' Dich nit! 's machet mich völlig unglücflich, wann ich Dich böf' af mich wüßt'. Werd' mir nur bald wieder ganz gut, daß ich Dir abfragen mag, was ich gern höret."

"Bor All'm lass nur Du Dich nit wieder aushetzen und wär's auch von ein'm Ehr'nweib, wie Dein' Mutter is! Wann der Sau 's Ohr fehlt, so saßt's kein Hund d'ran und wann a G'red kein' Grund hat, so sucht mer ihm vergebens ein' Anhalt."

Muckerl begann nun seine Mutter zu entschuldigen. Sie hätte, nur aus Sorg' um ihn, verlogenen Bescheid für wahr genommen; es also im Grunde Niemandem übel gemeint, auch nicht der Helen', der sie ja bislang, eh' sie durch das und'schaffene Gered' irr' gemacht wurde, alles Gute gegönnt habe und wieder gönnen werde, nachsem sich jetzt all' das Nachgesagte als salsch herausgestellt. Doch, über das hartnäckige Schweigen und die trotzigen Gesichter der Dirne sich mehr und mehr ereisernd, gestangte er mählich dahin, seiner Mutter immer weniger Dank sir ihre Sorge zu wissen, schließlich es ganz unsgerechtsertigt zu sinden, daß sie sich überhaupt da einsgemengt habe, und als er sich von der Dirne bei deren

Hütte verabschiedete, war er der alten Frau eruftlich bose geworden.

Die Rleebinderin batte alle Mübe, dem verdroffenen Buriden bas Vorgefallene abzufragen, bann ichlug fie barüber im Geifte die Sande über dem Ropfe zusammen. Cie beschloß, Belene nun öfter in's Saus zu laben und jed'mal, jo lange es anginge, daselbst zu verhalten; für Die raube Jahrzeit follte Muderl an Kleidern nicht mehr schenken, als nothwendig, sich aus ber Thure zu magen, ramit die Dirne, auch ungeladen, ben warmen Dfen aufsuchen kame und fich gewöhne, in der Stube zu figen, und ichon mit dem nächsten Fasching sollte dann Alles zu gutem Ende gebracht und Hochzeit fein. Ein verheirathet' Weib hat weniger Anfechtung und mehr Furcht vor üblen Ruf; welch's fich nit dazu verstünd', Ungebühr dem Saus fern 3'halten und derfelb'n außerhalb auszuweichen, das mußt' schon gar ein schlecht's Geschöpf fein - und für ein foldes mochte die Aleebinderin ihre künftige, wenn aud unwillkommene Schwiegertochter boch nicht halten.

## VIII.

Der himmlische Patron der Kirche zu Zwischenbühel, Sanct Coloman, ist ein "später Heiliger", sein Tag fällt auf den dreizehnten Oktober. Da sich aber das Wetter in der ersten Hälfte dieses Monats meist leidlich anließ, so daß die Tanzlustigen sich im Freien, auf der Wiese hinter dem Gasthausgarten herumtreiben konnten, wo

eine große Scheuer zum Tanzbeben umgestaltet war, so fand ber Zwischenbüh'ler Wirth für die Gäste, die unter Dach bleiben wollten, sein Auslangen mit zwei Stuben, der gewöhnlichen Gaststube und seiner Wohnstube, die er für diesen Tag ausräumte; setztere nahm der Sternsteinshof-Bauer in Beschlag, der sich jede Kirchweih vor den "Unteren" sehen lassen wollte, als Einer, dem nichts zu gut und nichts zu theuer; ihm gesellte sich eine Schaar "großer Bauern" von sern und nah, die ihn Alle in seinem Hochmuthe unterstützten, wenn auch Keiner unterznahm, es ihm gleich zu thun.

Einige unter ihnen hielten aber nicht nur dieses Unterfangen für zu ungeheuerlich, sondern verzichteten überhaupt darauf, auch nur in bescheidener Weise neben dem Sternsteinhof-Bauer glänzen zu wollen, sanden est ungleich angenehmer und nuthringender, sich von ihm zechsrei halten zu lassen und nur, wie es Gästen eines solchen Wirthes zukam, dafür zu sorgen, daß "gehörig was d'raufginge".

Darunter war Einer, dessen Bescheidenheit sast der Tugend der Selbstverleugnung gleichkam, wenn man besdachte, daß gerade er es vermocht hätte, so tief in den Sack zu langen wie der Sternsteinhoser und so wenig wie der besürchten mußte, die Finger leer herauszuziehen. Es war das ein langer, dürrer Mensch mit eingesunkener Brust, hohlen Wangen und tiefliegenden, unter buschigen Brauen hervorbligenden, dunklen Augen, zwischen denen schaff eine Hakennase vorragte, die Lippen hielt er zussammengekniffen, wenn er sie öffnete und sprach, so sah

es aus, als ob er feine Rebe vorab auf ihren Geschmad prüje. Das Feiertagegewant, bas er trug, fah unfauber aus. Er hieß ber Rasbiermartel, Martin war nämlich sein Taufname und die andere Bezeichnung verdantte er Der gewiß löblichen, öfonomischen Eigenheit, mit einem Glafe Bier und einem Stud Rafe por fich, bei ftunden= langen Zechgelagen auszuharren; für diesmal aber, wo es galt, bem, mas ber Sternfteinhofer "auftragen und porjahren" lien, alle Chre anguthun, tam er feiner Gaftpflicht in foldem Make nach, daß öftere Male am Tifche Die garte Außerung laut wurde: "Ja, Kasbiermartel, wo frift und faufft tenn Du nur all's bas bin?" Daraufbin blidte er von feinem Teller auf, mit arbeitenden Baden und bem überlegenen Lächeln eines Mannes, bem es gelungen, plöblich einen iconen, bisher unbeachtet gebliebenen Bug feines Charafters zu enthüllen.

Der Käsbiermartel war nicht ohne Begleitung von Schwenkdorf, wo er hauste, auf den Zwischenbüheler Kirchtag herübergefahren, er hatte sein einziges Kind, die etwa zwanzigjährige Sali mitgebracht, welche nun mit dem Toni vom Sternsteinhof draußen im Wirthshausgarten saß.

Die Dirne war hochausgeschossen, so daß sie trot einer gewissen Fülle etwas derbknochig aussah. Die schwarzbraunen, dickhaarigen Scheitel, die starken, geschwungenen Brauen und die gebogene Nase, — glückslicherweise nur ein schwaches Abbild der väterlichen, — verliehen ihrem länglichen Gesichte den Ausdruck der Willensstärke, der aber durch die fast schückternen Blicke

ihrer dunkeln, in einem unbestimmten bläulichen Glanze schwimmenden Augen wieder wett gemacht wurde. Rojalie schien nicht gewohnt, sich unter fröhlichen Menschen zu bewegen, sie sah deren lärmend lustigem Treiben zugleich verschüchtert und neugierig zu; sie schien nicht zu wissen, was sie, als reiche Bauerstochter, für Respekt von Seite ihres Tänzers beanspruchen konnte, auch nicht, was die ärmste Dirne in solchem Valle für Ausmerksamkeiten sordern würde; schweigend saß sie an der Seite des wortstargen Burschen, und wenn er sie an der Hand auszog und sagte: "Springen wir auch 'mal herum," oder ihr Glas süllte und ihren Teller mit Backwerk häuste, so dankte sie ihm mehr mit Bliden als mit Worten. Sie dachte wohl, es sei echt männisch, sich wenig mit einem Weibe abzugeben.

Den Toni vom Sternsteinhof nahm es zwar Wunder, daß Käsbiermartels Sali es nicht rügte, wie mürrisch und verdrossen er neben ihr sitze, aber er war es in die Haut hinein zusrieden; er sorgte nur, seiner Verstimmung so weit Herr zu bleiben, daß Niemand dem Grund derselben auf die Spur zu kommen vermöge. Er bemühte sich, die gleichgiltigste Miene von der Welt beizubehalten, während er Helene nicht aus den Augen ließ, wenn sie plaudernd mit dem Holzschnitzer über den Rasen dahinsschritt oder beim Tanze in den Armen des unbeholsenen Knirpses sich "gering" machte, damit der sie herumschwensten oder in die Höh' süpsen konnte; verlor sie sich aber ganz in dem Gewühle, so daß sie nicht mehr zu sehen war, dann besiel den Toni eine Unruhe, er machte einen

langen Hals, rudte auf dem Sitze hin und her, erhob sich wohl auch ein und ein anderes Mal.

Eben begann wieder der Baß zu schnurren, die Trompete zu schnettern und die Klarinette zu gellen, die Paare traten zum Tanzen an; der Kleebinder Muckerl hatte diesmal die Matiner Sepherl aufgezogen. Helene kam langsam über die Wiese dahergeschritten bis an den Zaun, der diese von dem Garten schied, sie warf einen Blick herüber, dann kehrte sie sich ab, lehnte sich mit dem Nücken gegen das Gatter und stützte den vollen Urm auf einen Pfahl. Sie hielt das Gesicht dem Tanzboten zugewendet.

Toni erhob sich, er winkte der Dirne an seiner Seite mit der Hand zu und sagte: "Bleib' nur, ich will bloß ein klein's wengerl schau'n." Er ging auf den Zaun zu und blieb zwei Schritte hinter Helenens Rücken stehen "Leni," rief er halblaut.

Durch eine kaum merkliche Bewegung bes Kopfes zeigte die Dirne, daß sie nach ihm hinhorche.

"Ich bitt' Dich," fuhr er fort, "schau' Dir nur bie schmerzhafte Muttergottes an, die 's mir ba an d'Seiten g'sett haben."

Die Dirne griff spielend die Schürze auf und führte sie gegen das Gesicht, darunter die hohle Hand zu bergen, die sie vor den Mund legte. "Das is gut für'n Untersschied," flüsterte sie.

"Benn man ihr Dein Halbmandel quer über'n Schoff leget, mar 's Charfreitagbild fertig; zun buffertigen Bedanken-Erweden taugen die Zwei."

Helene kicherte unter ber Schürze. "Noch Eins, Leni. Komm' morgen!" "Werd' nit können." "Es is um nix G'ring's." "Werd' halt schau'n." "B'hüt Dich Gott."

Die Dirne neigte ben Kopf, während ber Bursche sich entsernte, und ging dann so bedächtig wie sie gekommen, nach dem Tanzboden zurück.

Als der Toni an den Tisch trat, sah er zwei Gestalten, eine dicke und eine dünne, seinen Bater und den Käsbiermartel, in dem Hausslur erscheinen und sich nach dem Garten wenden, rasch bot er der Sali die Hand. "Springen wir wieder 'mal mit herum," rief er und zog das Mädchen hastig mit sich fort; als die Alten am unteren Ende des Gartens eintraten, eisten die Jungen just zu seinem oberen hinaus.

Der Käsbiermartel zeigte mit seinem knöchernen Urm nach dem Paare. "Schau, wie schön sauber sie mit ihm Schritt halt't," schmunzelte er. "Ich sag' Dir, sie mag ihn leiden."

"Wundert mich nit, is auch ein sauberer Bub'," sagte ber Sternsteinhof-Bauer.

"No, fo uneben is die Dirn' just auch nit, daß's ihm z'wider sein mußt'!"

"Bewahr'."

"Also geb'n wir j' einmal z'samm, wie wir's schon seit Langem übereins worden sein!"

"'s hat ja noch Zeit."

"'s hat Zeit! 's hat Zeit! Bei Dir hat's Zeit! Die Dirn is mannbar, sag' ich Dir, warum sollt' s'schönst Zeit verpassen und überständig wer'n, wie wann s' ein arm's Baiserl wär', das nix mit in's Haus brächt', wie 'n g'flicken Kittel, den s' am Leib tragt?!"

"Ich weiß ja, was f' mitfriegt, 's is wohl schon a Weil' her, daß D' mir 's g'sagt hast, aber ich hab's noch nit vergessen."

"Is ja recht, wann Dir's g'merkt haft. Bas ich biet', das biet' ich und da d'rauf kannst mich an der Stell' beim Wort nehmen; halt' aber Du nur mit dem Dein'm nit ewig lang z'ruck. Bei gar z'viel Zeit zum Umschau'n fänd' sich am End' doch was anders!"

"Das fürcht' ich nit. Ich fenn' Dich z'gut. Du bist af Dein' Bortheil. Du neib'st 'm Gulben seine hundert Kreuzer. Bon All'n, die D' mir gleichstell'n kannst, hab'n die Ein'n nur Dirndeln, die Andern zwei oder mehr Bub'n, unter die 's Ganze einmal aufgetheilt wird. Stimmt' mein' Rechnung?"

"Freilich stimmt f'! Freilich stimmt f'! Aber schan, könnt' sich leicht a bessere G'legenheit schicken, wie '8 nächste Frühjahr, wo s' Dein' Sohn zur Abstellung einberusen werd'n, daß mer'n gleichzeit von Soldaten frei und zum Bauern macheten?! Daß ich 'n von Militari losbring', das lass' mir über, ich weiß mehr als ein' Weg dazu, Du brauchst nur d'Kosten af Dich z'nehmen."

"Daß weiß ich, daß Du s' nit tragen wirst und Du weißt, daß ich Einer bin, wo 's kein Haus kost't, dem 's af kein Hütten ankommt! Aber dös is unbillig, daß ich

mein' Hof mein'm schweren Gelb nachwerfen follt', um mir ein' herrn z'fegen."

"No ja, Du bist halt unbegnügsam, Du hast Dir noch allweil nit g'nug herrisch gethan af ber Welt! Wann ich ein' Bub'n hätt', ich säß' schon lang in der Rub'."

"Du haft aber kein' und wann Du Dein' Dir'n aus'm Haus giebst, bist Du nur noch freierer Herr d'rauf! Dös is ein ungleicher Handel zwischen uns und ber verlangt sein Besinnen, und Besinnen, daß 's Ein' nit reut, braucht sein' Zeit; darum saß' ich mich nit drängen. Nun is g'nug da davon g'red't, schau'n wir lieber ein Bissel tanzen zu."

"Gut, gut, schau'n wir zu. — Aber 's Drängens wegen is 's mir nit g'west, daß D' glaubst. Ich wollt Dich nit brängen."

"Das würd' Dir auch viel helfen, ausg'hungerter Z'sammscharrer," murrte ber Sternsteinhofbauer, indem er vorauf aus dem Garten schritt.

"Dich spann' ich doch noch in' Karren, ang'fressener Geldverthuer," brummte der Käsbiermartel, hinten nachstrabend.

\* \*

Als am nächsten Nachmittage Helene bem tobten Walre zuschritt, trieben schwere graue Wolfen vor einem kalten Winde einher. Es begann zu "gräupeln". In einem Augenblicke schien aller Naum zwischen Himmel und Erde allein von den durcheinander segenden und

wirbelnden, weißen Küchelchen erfüllt; das währte einige Minuten, dann wurde chenso plöglich die Luft wieder hell, eine mürbe, flaumige Decke über dem Wege dämpste selbst den Hall der Tritte und die Stille, die rings gesherrscht hatte, dünkte dem Gehör nun lautloser wie zuvor.

Das Mädchen zog erschauernd bas Tuch an sich. Auf der kurzen Strecke, die es noch bis an's Ziel zurückzulegen hatte, kam ihm der Bursche entgegen.

Er bot zum Eruße die Hand. "Im Wald hat 's mich nit länger gelitten," sagte ex, "ich mußt' doch schauen, ob Du bei dem argen Wetter käm'st. Ich dank' Dir, daß D' Dich nit hast abhalten sassen. Es is zu unstreundlich, als daß ich Dich lang da verhalten möcht'; ich werd's kurz machen. D' schlimme Jahrzeit is vor der Thür und bald werden mer heraußen im Freien uns nimmer zusamm'sinden können; daß wir aber 'n ganzen langen Winter über uns nur von fern und wie fremd begegnen sollten, ohne ein vertraulich Beinand'sein, dazu kann ich mich nit verstehen und das kannst auch Du nit versangen."

Helene fah vor fich hin auf ben Boben, fie hob bie Schultern. "Was is ba zu machen?" fagte fie leife.

"Das werd' ich Dir sagen. Dein' Mutter soll ein g'scheidt' Weib sein, das ein Einsehen hat; nit wie Andere, die sich, alt, nimmer erinnern mögen, daß sie selber auch einmal jung g'west wären und nun 'n Verliebten kein' frohe Stund' gönnen und benselben Alles für Sünd und Schand aufrechnen! Mein Bader der halt't wieder '8 Ganz' für a Dummheit und vor ihm nuß ich wohl unser

Sach' g'heim halten, bis ich ihm einmal a nachgiebige Stund' ablauer', denn käm er früher dahinter, so möcht uns das leicht 's ganze Spiel verderben, aber vor Deiner Mutter hab' ich mich bei mein'm ehrlichen Absehen nit z'scheuen; der könnt'st wohl all's Unsere anvertrauen und was kann s' nachher viel dagegen haben, wann ich von Zeit zu Zeit bei Euch einsprech'? Da sein wir weit sicherer wie unter freiem Himmel. In Euerer Hütten sucht mich gewiß Neamand."

"Geh', was Du Ein'm zumuth'st" schmollte die Dirne "Da müßt' ich mich ja frei z'Tod' schämen, wann ich ihr das beichten sollt'! Was würd' sie sich denn denken von mir, wo ich si bisher hab' glauben g'macht, mir vers möcht's Keiner anzuthun und ich ließ 'n Kleebinder Muckerl nur aus Gnaden neben mir herlaufen?"

"Bas sie sich benken würd'? Das Du hinter ein'm Unlieben sein'm Nücken ein'm Liebern nachtracht'st, wie sie vielleicht selber einmal gethan hat, das würd' sie sich denken. Dann müßt' ja auch Dein' Mutter kein' Kopf sür ihr'n Bortheil und kein Herz für Dich haben, wann si' Dich nit lieber, wie da herunten als Herrgottlmachers-Beib, ob'n af'm Sternsteinhof als Bäurin sitzen sähet!"

"Mein lieber Toni, da hat's wohl noch ein Weil' hin!"
"Bir dürf'n uns d'Weil' nit lang werden lassen, eben d'rum müssen wir uns öfter sehen und reden können, da d'rüber vergeht Zeit und schieft sich G'segenheit und förstert mit einmal, eh' wir's denken und ohne Zuthun, 'n rechten Ausgana."

"Dhne Zuthun? Das mein' ich wohl nit."

"Und ich auch nit so, daß ich All's 'm leidigen Zufall überließ. Gäb' doch der Herrgott sein' Seg'n 'n Feldern umsonst, wann der Bauer kein' Saat streuen möcht'. Jed's von uns muß sein Theil dazuthun, das versteht sich, wie d'Reih' an mich kommt, bin ich gleich dabei; jetzt ist's an Dir, red' mit Deiner Mutter, sonst bleibt uns kein Nath."

"Id werd' reben. Bann fommft?"

"Übermorgen, wann 's schon schön finster sein wird."
"38 recht." Sie reichte ihm die Hand jum Abschiede.

Er hielt fie an derselben zurück. "Gelt, aber Dein' Mutter wird da wohl schon über's erste Berwundern h'naus sein, daß s' kein Aushebens und kein Gethue macht, wann ich komm'?"

"Mein' Mutter wundert sich überhaupt nit bald über 'was."

"Weil f' halt a g'scheidt' Weib is."

"D ja, in Sachen, wozu D' kein Verstand branchst." "Ei, Du mein," seufzte besorgt der Bursche, "mir scheint gar, Ihr habt Euch zertragen."

"'s kommt öfter vor; aber sorg' nit, thu' ich auch selten, wie sie will, so thut sie doch meist, wie ich will. Komm nur. Husch! Wie's aber kalt is, ich mach', daß ich heimfind. B'hüt' Dich, Toni."

Sie lief von dem Burschen weg und der blickte ihr, sich in den Süften wiegend nach, so lange er noch einen Zipfel ihres Gewandes im Winde flattern fah.

In der letzten Hütte war das Licht erloschen. Die alte Zinshofer lag des Schlafes gewärtig, da trippelte

Helene an deren Bett heran und setzte sich an ben Rand besfelben zu Fugen ber Mutter.

"Ich hätt' Dir was zu sagen."

"Muß das heut' noch fein?" murrte die Alte.

"Weil ich just d'Aurasch' dazu hab', möcht' ich's nit aufschieb'n."

"Muß was Saubers fein, was D' z'fagen a Kurafch' brauchst!"

"Wirst's ja hör'n."

"No, fo mach' schnell; brich mir nit vom Schlaf ab mit Deine Dummheiten."

"Übermorgen, wenn's finstert, werd'n wir ein' Besuch frieg'n."

"Was für'n ?"

"'n Toni vom Sternsteinhof."

"'n Toni vom Sternsteinhof? Bas will uns ber?" Die Dirne kicherte verlegen und spielte an der Bett=

dede. "Bie D' fragen magst!" flüsterte sie. "Gern hat er mich halt."

"So, das is freilich 's Neu'ste! Wann D' aber glaubst, ich würd' da ruhig zuschau'n, und mich etwa gar nit getrau'n, dem Bub'n d'Thür z'weisen, weil er der Sohn vom Sternsteinhosbauer is, und mich da so wenig einmengen, wie ich mich wegen 'm Neebinder Muckerl eing'mengt habe, da dürst'st Dich doch irren! Zu was denn eigentlich, Du dumm's Ding, gesteh'st mir dös ein? Um mein' Rath is Dir doch nit, dem hast nie nachziragt, hast allweil g'than, wie D' woll'n hast, und könnt'st's hist auch, wann Dir just an so einer Liebschaft

für's gache Glück\* g'leg'n is, nur verlauten barf nix bavon; aber unter mein' Augen laß' ich Dich nit die Henn' mit zwei Hahnen spiel'u, daß D' nachher, wann D' allein af'n Mist bleibst, leicht mir vor'n Leuten d'Schuld gäb'st? Ah, nein!"

"Ich benk", ich war da doch g'scheidter, als mich b'Mutter halt't. Du dankst Gott, wann ich Dich af dem Mist, worauf ich z'sitzen komm, auch Dein Körndel scharren laß! Will er mich, so kann er mich nur als Bäurin af'm Sternsteinhof hab'n, und das will er."

"Du Rarr, Du, af fo Reden giebst Du was?"

"Da is nit von Reden d'Red', das hab' ich schriftlich."

"Schriftlich?!" Die Alte erhob sich mit einem Ruck und setzte sich im Bette auf. "Schriftlich sag'st? Jesus, nein! Das mußt mir vorweisen, wann ich Dir glauben soll! Mach' nur gleich Licht!"

Der Docht flammte auf. Beide Weiber faßen aneinandergeschniegt an dem Tische, der knöcherne Arm der Alten ruhte auf der Schulter der Jungen, so buchstabierten sie zusammen das Schriftstück. Dann mußte die Dirne erzählen, wie sie mit dem Burschen bekannt geworden.

Die Zinshofer schlug öfter vor Erstaunen in die Hände. "Nein, nein, bist Du aber eine G'finkelte," rief sie, "das hatt' ich gar niemal in Dir vermuth't!."

Run unterrichtete Belene ihre Mutter von den Ber-

<sup>\* &</sup>quot;Das is für's gache — jabe — Blud," fprichwörtliche Barnung vor Annehmlichfeiten von furzer Dauer.

abredungen, die getroffen waren, um vor Toni's Bater die Sache bis zur "ichicksamen G'legenheit" geheim zu halten, und forderte zur Borsicht auf.

"Eh' beiß' ich mir lieber die Zung' ab, eh' ich ein unbedacht' Wort sag'; da d'raus könnt Ihr Euch verslassen, betheuerte die Alte. "Kannst Dich überhaupt in All'm und Jed'n af mich verlassen; bist ja mein brav's, g'scheidt's Kind!" Sie tätschelte zärtlich den vollen Nacken der Dirne, dann suhr sie fort: "Ich muß nur lachen, wann ich mir vorstell', was sein'zeit wohl die Kleesbinderischen für G'sichter dazu machen werden! Wir war'n uns nie Freund und ich vergönn's ihnen, daß f'nachher voll Gift und Neid 'm aus'kommenen Bogel da hinauf nachschau'n können, wo er z'Nest sitzt, af'm Sternsteinbos."

Und nun begannen Beide eifrig zu schwätzen, zählten die Annehmlichkeiten des "Nestes" auf, planten, wie sie sich's in selbem wollten behagen lassen und wurden es nicht müde dis gegen Morgengrauen; da sauf das Kerzenstümpschen verlöschend in den Leuchter und sie sasen im fablen Zwielichte.

\* \*

Der Winter tam mit aller Strenge in's Land.

Wenn die gefrorene Erde unter der Sohle klingt, so braucht, wer auf verstohlenen Wegen geht, nur sachter aufzutreten, um nicht gehört zu werden; ein Übel ist in dem Falle sreilich der Schnee, denn der behält die Tritte auf mit allen Schuhnägelipuren und verräth, woher fie kamen und wohin fie gingen.

Die alte Kleebinderin schüttelte öfter den Kopf, wenn sie an manchem frühen Morgen den Schnee, der über Nacht gesallen war, vor der Zinshoferischen Hütte rein, gegen den Bach zu, weggesegt sah, während er andere Male dort Tage über gut liegen hatte, aber sie dachte nichts Arges; derlei Bunderlichkeiten bestätigten nur, was ihr seit Langem für ausgemacht galt, daß es in den Köpfen der Nachbarsleute nicht ganz richtig sei.

Auch die alte Kathel auf dem Sternsteinhofe schüttelte ben Kopf, aber sie dachte dabei Arges und eines Tages nahm sie sich das Herz und zog den Bauer zur Seite und fragte:

"Birst mir's nit für übel nehmen, wann ich Dir was fag?"

"Nommt darauf an, was's sein wird," entgegnete er. "Ned'! Für's Übelnehmen kann mer doch nit zun Boraus einsteh'n."

"Dein Sohn foll's mit Einer von da unten halten." "So? Könnt' ja fein. Lag ihm die Freud'."

"Aber bedent'st benn auch? 's is doch fündhaft."

"Laß Dir was sagen. Da heroben af mein' Hof schau' ich af Zucht und Ehrbarkeit, wie mir zukommt, und unter mein' Augen leid' ich kein' Lotterei und kein' schandbar'n Berkehr; aber für das, was sich etwa Ein's auswärts, hinter mein' Rücken beigehen laßt, hab' ich nit ausz'kommen! Mag's Knecht, oder Dirn, oder mein leib- licher Sohn sein, 's is dann Jed'm sein' eigene Sach'

und derwegen mag er fich auch abfinden, mit ihm selber, mit'm Andern, was mithalt't, und mit'm Beichtvatern."

"No nimmft mir's halt boch übel, taf ich g'red't hab'."

"Gar nit. 's war recht, das D' red'st, was D' weißt; aber ich weiß ron nig und da stünd' mir's Reden übel an."

"Aber schau', könnt'st nit daraufhin den Bub'n doch in's Gebet nehmen?"

"Daß ich vor ihm dasteh' wie ein Narr, wann er mir's ablenguet? Nein, da wart' ich lieber ruhig ab; is was an der Sach', dann kommt er mir schon von selber. G'scheh'ne Sünden beicht't mer'm Pfarrer und g'machte Dummheiten 'm Badern."

"Dann fonnt's etwa 3'spat fein."

"Z'spät? Möcht' wissen, in welcher Weis'? Wie tief er sich auch ein'glassen haben mag, dafür können wir austommen." Der Baner schlug mit der Rechten an die Stelle, wo er an Markttagen den Geldgurt trug. "Und auf das, was er sich etwa sonst in' Kopf setzt, da gieb doch ich nix?! Nit so viel!" Er schnippte mit den Fingern und schritt spreitbeinig über den Hos.

## IX.

Je näher ber Fasching kam, besto nachtenklicher zeigte sich ber Zwischenbüheler Wirth, endlich mußte sein bessorgliches Wesen auch ber Wirthin auffallen.

"Bater," sagte sie, "ich merk' Dir schon lang an, Dir will was nit recht zusammengeh'n. Was hast benn?"

Seine Stirne bewölkte fich noch mehr... "Mutter," senizte er, "meine Ahnungen hab' ich."

"Jesus! Es geht Dir doch nit vor, daß Eins von uns versterben sollt'?"

"Das verhüt' Gott! Nein, darauf hab' ich kein' Gedanken. Schaden fürcht' ich. Du weißt, af der letzt' Kirchweih is kein Glas zerschlagen worden, außer wie in Unachtsamkeit, was mer nachher bei der Zech mitangekreid't hat, kein Zaun haben's umgebrochen, kein' Sesselharen ausg'dreht, Alles is glatt und schön sauber verlaufen."

"Gott sei Dank, ja! 's wird Dir doch nit leid fein, daß dösmal nit g'rauft word'n is?"

Der Wirth schüttelte bedenklich den Kopf. "Haft Du's d'Jahr' her, die wir da af der Wirthschaft sigen, nur einmal erlebt, das 's ohne Rauferei ab'gangen war'?"

"Dös nit, 's is jedmal g'rauft word'n."

"No eben, so haben sie 's lett' Mal a G'legenheit zum Austosen versäumt, und was nit rechtzeit' kommt, das kommt nachträglich nur ärger! Hitzt werd'n s' bei dö Faschings-Streitigkeiten 's Z'rucverhaltene einbringen woll'n und dabei doppelt hausen und wann s' drüber mein ganz' Anwesen verwüsten, so is mir dös a schöner Nuten!"

Schlimme Ahnungen haben vor guten bie wenig empfehlende Sigenheit voraus, daß fie felten trugen.

Ein Gewitter braut wohl länger in der Luft, als Einer denkt, der die Wolfen rasch am himmel heranziehen sieht. Wer weiß zu sagen, von welch' entsernten Mooren, Weihern, Seen und Flußstreden es seine Kräfte

an sich gesogen und mählich zurecht gemacht? Man spricht zwar oft noch bei klarem Himmel davon, taß ein Wetter kommen werde, man hat auf Bögel, Spinnen und Pflanzen achten gelernt, aber wenn es ta ist, mit seinen rollenden Donnern und flammenden Blitzen, dann wirkt es doch, trotz aller Borhersage, wie ein Unvorgesehenes. Es mag ungereimt klingen, aber nur zu oft hat sich, was in dieser Welt wie urplötzlich hereinbrach, sanger Hand vorbereitet. Das gilt von blutigen Völkerschlachten, wie von weniger erschütternden Wirthshaus-Reisereien.

Der Toni vom Sternsteinhof fühlte sich durch sein Berhältniß zu Helenen immer mehr gedrückt und gedemüthigt, nicht weil es ein heimliches war, hätte ein solches, allein zwischen ihm und der Dirne bestanden, er würde sich's gerne eine gute Weile über gesallen lassen haben, aber daß sie jeden Berkehr mit ihm im Umgange mit einem Andern ableugnen und diesen durch freundliches Bezeigen bei gutem Glauben erhalten sollte, das schien ihm je länger, je schwerer zu verwinden.

Zwar lachte man in der Zinshofer'schen Hütte über ben Eiser, mit welchem die Kleebinderin darauf drang, daß noch diesen Fasching Alles richtig werde, als ob die Alte an ihres Sohnes Statt das Mädchen heirathen wollte, und man war um den Grund nicht verlegen, der einen Aufschub forderte und rechtsertigte, man brauchte nur das geringe Alter Helenens vorzuschützen, diese war ja wirklich erst siedzehn vorbei; aber das war schließlich doch nur ausgeschoben und nicht ausgehoben und die Beziehungen

bes Hergottlmachers zu ber Dirne blieben nach wie vor dieselben. Toni drang immer ungestümer darauf, daß Helene, wenn sie ihm vertraue, ganz mit dem Muckerl brechen solle.

So oft das geschah, stellte sich die Dirne gang rathlos bazu, meinte, bas mache wohl schwere Ungelegenheit und ermede leicht Berbacht; julet mandte fie fich jedes= mal an ihre Mutter mit der Frage, mas zu thun sei. Die Antwort lautete auch jedesmal, Selene möge thun wie sie wolle, sie - die alte Zinshofer - hätte freilich darüber ihre eigenen Gedanken und nun folgte irgend eine lehrreiche Vergleichung ber beiden Buriche mit Bezug auf deren Bewerbung um die Tochter; da war einmal der Kleebinder Muderl der Weißfisch im G'halter\* und ter Toni vom Sternsteinhof ber Goldfisch im fliegenden Wasser, ein andermal der Erste der has' im Rangen und der Zweite eben ein folder im weiten Feld', denn in diesem Theile ihrer Rede befleifigte sich die fürsorgliche Mutter einer steten Abwechslung, da sie einen erziehlichen Zwed vor Augen hatte und daher ihr Rind nicht burch Wiederholungen ermüden wollte.

Helene saß dann auch wie eingeschüchtert und wenn sie nach einer kleinen Beile wieder aufblickte, begann sie leise den Burschen zu fragen, ob er denn noch keine Gelegenheit gefunden habe, mit seinem Bater zu reden, wann sich wohl eine dazu schieken werde und ob er sich

<sup>\*</sup> G'halter = Fischbehälter zur Aufbewahrung lebenber Sische.

wohl idon beiläufig ausgedacht habe, wie er tie Cade verbringen möchte?

Darauf wischte ter Buriche mit dem Armel über bie Stirne und entzegnete eben so leise: Gelegenheit habe er wohl noch feine gefunden, wisse auch nicht zu sagen, wann sich eine solche schieden werde, hatt' sich auch nicht ausgedacht, wie er die Sache angeben\* wolle, da er ja nicht wissen könne, was der Later reden würde; 's musse da eben ein Wort das andere geben!

"Siehst," schwollte tann tie Dirne, "Du sörterst für Dein Theil gar nichts, bent'st nit 'mal d'raui, und von mir verlangst, nicht nur, daß ich für tas meine auskomm', sondern sogar darüber thu'. Ich sollt 'n Kleebinder Muckerl ausgeben und dürst' mich, gab's d'rüber unter'n Leuten ein Gemunkel, doch nit gleich frei zu Dir bekennen! Gelt, nein? Und wenn ich zu Dir sagen möcht': Mach' Du jetzt vor allen Leuten mich ihm streitig! In getrauest Dich's auch nit. G'wiß nit! Sollt'st also wohl ein Einseh'n hab'n."

Da heuchelte er ein soldhes, weil er sich nicht anders zu helsen wußte.

Wenn ber Toni zugegen war, saß tie alte Zinshofer an dem Tische vor dem Lichte, so daß ihr breiter Schatten die Stube verdunkelte und Einer, der etwa zufällig zum Fenster hereinsah, nichts zu unterscheiden vermochte. Beide Thüren waren versperrt; sollte Jemand an die vordere pochen, so konnte der Bursche zur rückwärtigen

<sup>\*</sup> Angeben, eine Sache = an fie herantreten, fie aniaffen. Angengruber, Der Sternfteinhof.

hinausschlüpsen, wurde es an dieser laut, so stand ihm die nach der Straße offen; wenn er so, Hand in Hand mit der Dirne, auf der großen Gewandtruhe in der Ecke saß, und ihm ter Gedanke kam, daß er einmal vor dem Herrgottlmacher, der Einlaß verlange, flüchten müßte, und die Hand, die er eben dinger zwischen Finger umspannte, der des Schluckers das gleiche Spiel nicht sollte wehren können, da war ihm, als ginge der alte Kasten unter ihm an\* und senge ihm Kleider und Glieder.

Unleidlich wurde es ihm mehr und mehr in der Hütte, aber unleidlicher schien es ihm fern zu bleiben und so kam er immer wieder.

Der Fasching war mittlerweile ganz nahe herangerückt. In der Woche, welche dem Sonntage vorauf ging, an dem im Zwischenbüheler Wirthshause die Geigen zum ersten Tanz' erklingen sollten, fragte der Toni die Helen', ob sie mit dem Muckerl hingehen werde.

"Er hat mich dazu aufg'fordert," war die Antwort, "ich konnt' nit gut ausweichen."

"Ich werd' auch hinkommen," fagte ber Bursche.

"Ift recht," fagte bie Dirn'.

"Getraust Dich wohl auch paarmal mit mir herum-

"Getrauen?" Sie hob trotzig den Kopf. "Ich denk' nit mal d'ran, daß ich mir damit was getrau'! So weit halt' ich mich noch mein's Willens Herr, daß

<sup>\*</sup> Gin Gegenstand, 3. B. Saus ober Sausrath, geht an, beißt: er gerath in Flammen.

ich tang' mit wem und wie oft mir beliebt, ohne viel g'fragen!"

"Ift recht," fagte biesmal ber Buriche.

Sonnabend aber sagte ber Sternsteinhofbauer zu Toni: "Morgen is in Schwenkdorf brüben beim G'meind's wirth ein Ball, der Käsbiermartel will, daß wir dabei sein sollen; nun hab' ich bei so was nix mehr z'suchen. Zuschau'n langweilt mich, ich bleib' heim, fahr Du allein hin."

"Dös is boch nit billig. Bater," lachte Toni, "Du bleibst heim, weil D' d'Langweil fürcht'st und ich sollt' hin, obwohl ich zun Voraus weiß, daß ich mich auch nit unterhalt'."

"Bar' nit übel, ein jung' Blut, wie Du!"

"Ich bleibet auch lieber heim."

"Das geht nit an. Mein'm Wegbleiben fragt Niemand nach, aber Dein's würd' mer mir verübeln, benn af Dich is 's eigentlich abg'seh'n; ber Käsbiermartel will, daß Du mit seiner Dirn' tang'st. 's sollt' Dir a Ehr' sein! Sie sieht Dich nit ungern, scheint's."

"Das gilt mir gleich! Mir g'fallt die gar nit!"

"Auf's G'fallen oder Nitg'fallen hin, laß' ich Dir noch tang' Zeit; aber bas sag' ich Dir svei offen, unter uns Batern is's b'schlossene Sach', daß s' Dir nit ausbleibt, und hast Du s' erst, wirst Dich schon d'rein schicken. G'hört Ein'm Eine einmal unweigerlich zu, bann verunsehrt mer s' nit selber und g'winnt ihr, wohl ober übel, gute Seiten ab."

"Das erlebst niemal, daß ich Dir die nimm!"

"Bub'! — Das will ich hitzt nit von Dir g'hört haben, benn ich hab' Dich nit barnach g'fragt, bent' auch nit d'ran, baß ich's jemal thu! Du fahrst morgen nach Schwenkborf h'nüber, babei bleibt's!"

Da sich der Alte bei diesen Worten erhob, so suhr auch Toui vom Sitze empor und faßte mit der Nechten nach seines Baters Arm.

"Mein Wort weiter," grollte ber Baner. "Sorg' Du, daß ich über Dein Betragen kein' Klag' hör'. Damit is ausg'redt!"

Er ging aus der Stube. Der Bursche sank in den Stuhl zurück und saß lange, den Kopf auf beide Hände gestützt, plötzlich stand er auf und blickte wild nach der Thüre, die sich hinter dem Abgegangenen geschlossen hatte. "Alz'herrisch, is närrisch!" murrte er. "B'jchließ' Du nur Anderer Sach' und verweiger' Sin'm d'Sinred', gut! Aber, so wahr ich da steh', ich komm' Dir zuvor und set, 's Weine in's Werk und stoß' Dir und Dein'm Käsbiermartel d'Köpf' z'samm', daß j' Euch brummen. Ich weiß wann ich Dir mit Fertigem komm', dann heißt D' mich wohl selber reden und wann D' Dich dösmal ein für alle Mal ausg'schrieen hast, so sind't sich all's Weitere. Ich kenn' Dich doch nit erst seit heut', mich aber sollst noch kennen lernen!"

Und der Gedanke, wie er das "Fertige" auch fertig brächte, hielt den Burschen die halbe Nacht wach.

\*

Der Wirth von Zwischenbühel hatte seine Betten abgeschlagen und sammt Schränken und anderem Haustrath nach dem Bodenraum schaffen lassen. Seine Wohnstube war als Schanklokal eingerichtet und das frühere, mit sauber geschenerter Diese und Tannenreisiggehängen an den Wänden, zum Tanzsaal geworden. Alle Thüren im Hause waren ausgehoben, so daß man ohne eine Thürschnalle zu drücken, aus und einlaufen konnte, ebenso die Fenster des Tanzsokals, obgleich durch selbe eine prickelnde Luft hereinstrich; diese und die Leute werden ja nach ein paar Tänzen warm werden.

Diese "Tänze" im Fasching waren sonst immer friedlich verlausen, es geschah wohl, taß Zwei aneinander geriethen und nach einiger unzarter Behandlung der Schwädiere den Gescheidteren machte, der nachgab; in solchen Fällen nahm der Wirth die Effekten des Nachgiebigen an sich, setzte ihm vor der Schwelle den hut auf, drückte ihm die Pseise in die Hand, und munterte ihn auf, "sich nichts daraus zu machen, bald wieder zu kommen, denn heut' wär's nit wie alle Tag'."

Drohten Mehrere in Streit zu gerathen, so legte er sich bazwischen, versöhnte, wo es anging, — ein gutes Werk, das sosort seine Zinsen trug, benn die erneuerte Freundschaft wurde mit frischgefüllten Krügen befräftigt, ging dies aber nicht an, so entschlug er sich bescheiden jedes Schiedsrichteramtes und warf in edler Unparteilichsteit die Hauptschreier vor die Thüre.

Fajching über war mit ben Leuten besser auszukommen, da waren die Zwischenbüheler eben unter sich, fein fremdes Gesicht barunter; Die Auswärtigen hatten ja in ihrem Ort felbst Tangunterhaltung. Mit der Rirdweih war's ein anderes, da gab es für den gleichen Tag oft auf Meilen in der Runde keine fo vielversprechende Lustbarfeit: mas Wunder, wenn sich auch von meilenweit Gafte bagu einfanten? Die führten meift, - unversebens, oder wohl auch absichtlich, - Unfug und Streit berbei. Daß die vorjährige Kirchweih so glimpflich abgelaufen war, dafür dankte bie Zwischenbüheler Wirthin dem lieben Gott und ichrieb es insonders ben harten Zeiten gu, die den Leuten den Abermuth benähmen. Dag von Diefem erften bis zum letten, alle Diesjährigen Balle ben vorangegangenen auf ein haar gleichen würden, das war ihre Uberzeugung und bas fagte fie auch ihrem Manne und fand es für gar albern, wie er Gin's ba mit feinen Abnungen erichrecken möge.

Der Wirth lächelte und nickte in freudig eingestehenster Beschämung bazu, zum Reden hatte er keine Zeit. Der Tag hatte sich gut angelassen und schien ebenso ensten zu wollen. Stunde um Stunde war in lärmender Lustigkeit, ohne das geringste Anzeichen einer beginnenden Entzweiung verstrichen. Eisernde hatten sich durch ein Scherzwort begütigen, Ausbegehrerische auf die Stühle, die sie schon hinter sich gestoßen hatten, wieder zurückziehen lassen.

Schon begann eine friedliche Auslese der schwächeren, aber tropdem und vielleicht eben darum nicht ungefährelichen Elemente der Gesellschaft; manch' Einer, "der muhsfelig und überladen" war, taumelte durch den Flur nach

bem Garten, stöhnte zu ben Sternen auf und wies bem Monde ein gleich fahles Gesicht, ober schlug nach wenigen Schritten zu Boden, blieb auf der mütterlichen Erte liegen und bedte sich mit dem ewigen Himmel zu.

Wie hätte es ben Wirth von Zwischenbühel, der heute paar Arme zu wenig hatte, gaudirt, wenn er den von Schwenkoof hätte sehen können, der viere zu viel hatte; zwei, die ihm am Leibe angewachsen waren und die er, um kein Aussehen zu machen, in anscheinender Gleichmüthigkeit in den Hosentaschen vergrub, und zwei geistige, die er in heller Berzweiflung über dem Haupte rang, so daß ihm vorkam, als ob ihn darüber wirklich die Schulterblätter schmerzten. Es konnte aber auch nicht mit rechten Dingen zugehen! Da sprangen Anechte und Mägde, Kleinhäusler-Buben und Dirnen auf dem Tanzboden herum, von den reichen Bauerssöhnen aber ließ sich auch nicht Einer blicken und die Töchter der 'häbigsten Anwesener, Käsbiermartels Sali obenan, sasen gekränkt und gelangweilt neben den scheltenden Angehörigen.

Es hatte fich aber gang ohne Bererei fo gefügt.

Der Toni vom Sternheinhof war bei Zeiten auf bem einspännigen Stehrerwägelchen vom Hause weggefahren. Als er Zwijchenbühel außer Sicht hatte, begann er auf bas Pferd loszupeitschen.

"Krampen, elendiger, greif' aus!" schrie er. "Gelt, zun Tanz sollst mich schleppen, kupplerische Schindenähr'n? D'rum stünd' dir ein scharf's Traberl nit an, weil d' meinst, 's hätt' kein so Eil' und wir träfen noch all'weil sruhzeitig g'nug hin! Dö Mucken laß'

bir vergeh'n! Sorg' nit, bu follst noch heut' ein Übrig's vom Tanz haben, bag bir bie Zungen h'raushängt. His!"

Hier, wie oft anderswo, war es ein wahrer Segen für die Reputation des Menschen, daß sich das Thier weder auf dessen Rede noch auf dessen Handlungsweise verstand. Die arme, braune Stute ahnte also gar nicht, daß ihr eine Leitenschaft für's Tanzen zugemuthet wurde; von dem Geschrei hinter ihr und den Peitschenhieben aber fühlte sie sich bedeutet, daß es sich um's Laufen handle und das that sie denn rechtschaffen.

In Schwenkborf gab es mehrere reiche Bauern, beren Söhnen hatte sich der Toni als Kamerad angeschlossen und wenn er unter ihnen saß, ließen sie ihn gern als "Ersten" gelten, war er abwesend, so folgten sie der Leitung und den Singebungen des Tollsten und Gesschwänkigsten und dafür galt der Müller-Simerl; auf dessen Mitwirkung zählte der Toni. Nahe bei Schwenks dorf lenkte er von der Straße ab und suhr, hinter dem Orte, in leichtem Trott nach der Mühle.

Er traf ben Simerl daheim und machte ihm den Berichlag, den henrigen Fasching mit einem "kapitalen Stückel einzuweihen", wobei sie zwei Fliegen mit einer Klappe schlügen; nämlich Keiner von ihnen, was ein rechter Bub sei, sollte auf den Schwenkborser Tanzboden gehen, sondern mit ihm fahren, in's Zwischenbüheler Wirthshaus einfallen und den Buben die Dirnen wegenehmen. Fix h'nein! Den Arger hüben und drüben! Und wurd' das ein Aussehen machen! 3'Schwenkdorf

und 3'Bwischenbuhel und weiter in ber gangen Gegend gab' 's 'n Leuten fur's liebe, lange Jahr g'reben!

Der Gedanke war zu schön, um unausgeführt zu bleiben. Simerl und Toni liesen Gehöft aus und Geböft ein, um Theilnehmer zu werben und als die Musiskauten im Schwenkdorser Wirthshause zu trompeten besannen, als wollten sie — wie der Simerl meinte — das Dach vom Haus weg gegen 'n Himmel blasen, stand im Hose der Mühle eine Schaar junger Bursche, untereinander mit verhaltenem Lächeln slüsternd und Manscher sichte sich ganz angenehm beklommen vor Aufregung über die Heimlichkeit, Schelmerei, Rauflust und Dirnverschung, die alle da so hübsch in Einem mit untersliesen.

Der alte Müller, Simerl's Vater, half selbst mit, das Stehrerwägelchen in den Schupsen zu schieben und Toni's braune Stute an den schupsen zu schierwagen zu spannen; seine Triesänglein glänzten vor Bosheit und das Kinn seines zahnlosen Kiesers wackelte vor Lachen. "Unterhalt's eng gut, ös Sakra," freischte er, als der Wagen davonsuhr. "Lustig, nur lustig heut'," nickte er dem Gefährt nachsehend, "morgen bringt schon der Ein' und der Andere a blutig's Köpferl heim." Diese Voraussicht schien übrigens den Alten nicht im mindesten zu beunruhigen, denn er hüpste dabei lachend empor, als wollte er mit seinen dürren Beinen einen Rundsprung versuchen, als ihm dieser mißlungen war, schloß er das Thor und schlich in das Haus.

Bon den Burichen, auf beren Betheiligung gerechnet

worben war, fehlte auch nicht Einer; ber "lautern"\* Unterhaltung halber, nahm man auch noch ein paar bestannte Söffer und Raufer mit, denen freie Zeche in Aussicht stand, und so hatten sich fünfzehn junge Leute zu einer Dummheit und mehrerem Unfug zusammengefunden. Hätte der Toni für etwas Vernünftiges und Rechtes Genossen geworben, so hätte er wohl keines Leiterwagens bedurft, um sie an Ort und Stelle zu fördern.

Eine gute Strecke ließ er das Pferd im Schritt gehen, dann griff er zur Peitsche und polternd flog der Wagen dahin. Ohne Nast, über Stock und Stein ging es. Das war ber Tanz, welchen Toni der braunen Stute verheißen hatte.

Über dem Musikgedröhne und Tanzgestrampse hätten die Zwischenbüheler das Heranrasseln des Wagens wohl überhören können, aber das grelle Gejauchze, mit dem die Aukömmlinge ihr Ziel begrüßten, schlug durch allen andern Lärm durch, der Reigen löste sich, die Leute drängten an die Fenster, die Musik verstummte, der Wirth stand erschreckt, er kraute sich in den Haaren und als er sich besam und, um draußen nachzusehen, zur Thüre stürzte, ward er von den Hereinstürmenden uns sanst bei Seite geschleudert.

"Gruß Gott mitsam', Better und Mahm!" schrie Toni. "Da sein wir auch, jetzt kann's erst luftig werden: Aufg'spielt Musikanten!" Er warf ben Spiels

<sup>\*</sup> Lautern = nicht von lauter, rein, sonbern von laut, farmenb.

leuten eine Banknote zu und die geigten und bliefen sejort d'rauf los.

Die Zwischenbüheler vermochten ihrer Überraschung nicht gleich Herr zu werden, die Dirnen ließen sich unter verlegenem Lachen zum Tanz aufziehen und die Bursche dachten nicht daran, es zu verhindern.

Der Toni hatte Helene von der Seite Muckerls weggeholt. "Komm'," sagte er zu ihr. "Erlaubst 's schon," murrte er gegen ihn.

"Um Gotteswillen, Toni," flüsterte die Dirne, unter dem Tanze, erschreckt ihn anstarrend, "was soll's geben? Ich bacht', Du kämst allein. Bozu hast Du die Wildeling' mitgebracht?"

"Frag' nit. Wirst's ja seh'n," raunte er. "Hast mir ja schon mehr als einmal vorg'worsen, ich getrauet mich nit, Dich ihm streitig z'machen."

Sie stand plötzlich stille und versuchte, ihn an der Hand zuruck zu halten. "Hast mit Dein'm Badern g'redt?"

"Weiter!" Er riß sie herum. "Rein Wörtel noch."

"Sorg' nit! Wie's bisher g'wej'n, ertrag' ich's nimmer länger. Was ich thu', verantwort' ich. Berstehst? Ich!"

"Was willst thun?"

"Tanz'! Schnatter nit! Erfahrft's ichon!"

Die Klarinettetöne verstiegen sich just wie Lerchentriller zu ganz unglaublichen Höhen, da rumpelte der neidische Baß dazwischen und brach mit ein paar dröhnenden "Schrumm, schrumm" das Ganze plöglich ab. Erhitt traten Die Paare auseinander.

Die Schwenkrorfer brängten vom Tanzboben nach ber Schankstube. Toni leitete Helene an der Hand hinsüber und ließ sie an seiner Seite niedersetzen. Noch etliche Dirnen solgten über eisriges Zureden den Schwenkstorfern nach, es waren das solche, die sich von ihrem Liebsten vernachlässigt fühlten, oder beleidigt glaubten und ihm nun am Urme eines andern Burschen spöttisch zusblinzten: Das hast D' davon, so g'schicht Dir, weil ich mit mir nit spassen laß'!

Die Schwenktorfer ließen sich nicht spotten und ber Wirth nußte herbeitragen, was gut und theuer.

Witten im Gefärme schrie Toni, auf Helene zeigend, seinen Kameraten zu: "Bub'n! bas wird mein Bäu'rin!" Die Bursche schmunzelten und sahen sich babei mit zwinkernten Augen pfiffig an, tie paar Zwischenbüheler Dirnen am Tische lachten saut auf.

"Lacht nit," erboste fich Toni. Er legte seine Linke mit ausgespreiteten Fingern auf das rechte Bein Helenens. "Die wird meine Bau'rin!"

Nun lachten die Bursche. Die Dirnen sahen sich achselzuckend an.

"Laß's gut sein," sagte Toni zu bem Mätchen, bas barüber gang verblüfft bareinsah, "heut' über's Jahr lachen f' nimmer."

Während es in der Schankstube "hoch" herging, hatten sich im Tanzlokale die Zwijchenbüheler grollend in eine Ede zusammengedrängt.

"Das geht nit an!" fagte ein ftammiger Buriche,

ver Alle um eine volle Kopflänge überragte. "Kein zweit & Mal dürsen wir die Sakkermenter nimmer zun Tanz anstreten lassen, sonst wär's g'jehlt; nachher stunden wir bis in d'Fruh da h'rum wie denen ihnere Narren und 'n Menschern zum Spott! Fackeln wir uit lang! Dö werd'n mer doch noch meistern können? Geh'n wir über sie! Dö soll'n schneller draust sein, wie's h'reinkommen sein!"

"Fangen wir was an mit fo!" murmelten ein paar Cifrige.

"Nix leichter wie bos," fuhr ber Stämmige fort, "geht's Jeder, dem fein' Dirn' fich hist t'rüben traftirn laßt, und schafft's ihr 's Herüberfommen."

Die Betreffenden murrten: Die Dirnen fonnten in brei Tengels Namen bleiben, wo sie wären, es läg' Keisnem mehr etwas an ber Seinen.

"Des Löllappen," schrie der Aushetzer, "freilich liegt an Keiner nix, aber das können wir uns Zwischenbüheler Bub'n doch nit nachsagen lassen, das da im eigenen Ort nit wir die Herren wären, sondern do von Schwenkdorf! Geh', Kleebinder Muckerl, Du bist kein' so Leiseigen und Dir kann an Deiner Dirn schon was lieg'n. Biet' s' umhi!\* Wir stehen schon zu Dir!"

Dieser Auftrag kam bem Muderl sehr gelegen. Das in ihn gesetzte Bertrauen und ber zugesagte Beistand hoben seinen Muth. Er war gekränkt und gereizt durch die rudsichtslose Weise, mit der ihn Helene verlassen hatte und

<sup>\*</sup> Biet' f' umbi = Biete fie umbie b. b. Gebiete ibr bieber gu tommen.

allein stehen ließ, unbekümmert darum, wie ihm dies gefallen, oder nicht gefallen mochte. Er wollte einmal
öffentlich sein Recht auf die Dirne behaupten und diese
zwingen, es selbst anzuerkennen, denn die Hochnäsigkeit,
mit der sie ihn bisher unter vier Angen behandelte,
scheut sie sich wohl hier vor den Leuten zu zeigen. Mag
sie nachher paar Tage truten, aber auch wissen, daß er
nicht der Bursche sei, der sich just Alles gefallen ließe;
daß macht ihm Chr' und sehrt sie nachgeben.

Er trat also in die Schankstube und fagte: "Gleich geht der Tanz wieder los."

Sin Schwenkborfer sagte über die Achsel weg: "Danken schön für's Ansagen. Braucht's nit z'fürchten, daß wir wegbleiben."

"Um Euch is fein' Frag'. Bleibt's, wo's wollt's. Belen'!"

Sie fah nach ihm und that gang unbefangen.

"Romm her!"

"Nit schlecht," lachte der Toni. "Du halt'st j' wohl für ein' Pummerl,\* der laufen müßt, wenn Du ,schön herein da' fagst?"

"Mit Dir red' ich nit, Sternsteinhoferbub," sagte Muckerl, "Helen', tonm' mit mir h'raus, sag' ich!"

"Ja, wenn Du so ein g'strengen Herrn hast," höhnte Toni gegen das Mädchen, "dann heb' Dich nur lüftig und eil'!"

Belene faß zornroth, fie ftrecte bie gefalteten Sanbe in ben Schoß und zog bie Beine unter ben Stuhl.

<sup>\*</sup> Bummerl = Pommer, Spit, fleiner Sund.

"Du siehst, sie will nit," fuhr Toni, zu Muckerl gewendet, fort, "geh' Dir also a Andere suchen, uns is nit um Dein' G'sellschaft."

"Ich geh' nit ohne ihr."

"Hüblinger," schrie der Toni einem vierschrötigen Bursichen zu, "mir scheint, der find't nimmer die Thur', weif' ihm 'n Beg."

Der breitschultrige, baumlange Buriche trat auf Muderl zu und gab ihm einen leichten Stoß, der den kleinen Herrgottlmacher gleichwohl wanken machte. "Geb', sei g'icheidt," sagte er zu ihm, "mach' fort, bist ja unnöthig."

"Dein," fnirichte Muderl.

"Na, sei nit dumm, Büberl," sagte gutmuthig der Hüblinger. "Birst doch nit woll'n, baß ich Dir was mit auf'n Weg gieb? Könnt'st 3'schwer d'ran 3'tragen haben."

Da Muderl in tas laute Gelächter ber Schwenkorsfer auch etliche Zwischenbüheler einstimmen hörte, so gestieth er vor Buth außer sich und führte nach der Brust seines Gegners einen Faustschlag. Der Hüblinger sah ganz verdutzt darein, als er sich für seine gute Meinung so übel gelohnt fand und holte eben mit der Rechten sehr sachte, fast fürsorglich aus, da stürzte der Toni das zwischen.

"Den laßt's mir," schrie er, "das is mein Mann!" Nach furzem Ringen ward der Kleebinder Muckerl in eine Ecke geschleudert und schlug dort so wuchtig mit dem Rücken gegen eine scharfe Tischkante, daß er, laut aufstöhnend, zusammenbrach. Da kam turch tie Thure ein irbenes Weinkrüglein geslogen, tas offenbar nach bem Kopfe tes Toni gezielt, aber zu hoch angetragen war, es schmetterte gegen das Kinn Hüblingers, der stand starr, aber nur einen Augen-blick, dann suhr er, wie toll, aus der Stube; das hatten die Zwischenbübeler vorausgeiehen, sie stoben auseinander und Einer, der sich außen knapp an die Mauer drückte, stellte dem Verfolger ein Bein, so daß der mit großem Gepolter hinsiel und nun versuchten sie ihn an den Armen und beim Schopfe nach dem Tanzboden hinüberzuziehen. Hüblinger, dem gefort die Vermuthung aufrämmerte, daß es ihm, wenn er heraußen bliebe, wohl weniger "verzichtige", als wenn ihn seine Gegner hineinbekämen, bezann aus Leibeskräften zu schreien: "Helft's, helft's, helft's mer toch, Leuteln!"

Auf tas eilten die Schwenktorfer herbei und faßten ihn an ten Füßen und zogen ihn baran zurück. Es besgann ein erbittertes hin- und Hergezerre. Bald war ber Höblinger mit Kopf und Armen im Tanzlokal, bald mit den Beinen, so lang sie waren, in der Schankstube, immer aber mit bem Rumpf in dem Flux. Mit einmal boten die Zwischenbüheler ihrerseits alle Gewalt auf und als sie vom anderen Ende her auch den äußersten Kraftaufwand verspürten, ließen sie lachend los, die Schwenktorsfer prallten zurück, und schleisten, bis in die Mitte ber Stube taumelnd, den Geretteten nach sich, dessen Gesicht dabei die Diele sezte, bis sie ihn schwer auf selbe niedersplumpsen ließen.

Der Riese blieb eine Beile auf beiben Ellbogen und

Knieen mit nachdenklich gesenktem Haupte liegen und überlegte den Fall, der so ganz sein eigener war, dann raffte er sich empor, bedeutete, daß er für diesmal genug habe und die Andern ihre Sache ohne ihn ausmachen könnten; wankte in eine Ede und blieb dort, den Kopf zwischen ben Händen, siten.

Die Andern wollten eben daran gehen und seinem freundlichen Rathe folgend, die Sache ohne ihn zum Ausetrag bringen, als ber Wirth herbei geeilt kam.

"Hanst! Banst!" zeterte er.

Aber ber Rabensohn meltete sich mit keinem Laut, er hatte sich vor das Haus geschlichen und war den geängsstigten Dirnen, die zu den Feustern hinaus flüchteten, beim Heraussteigen behilflich.

Ohne auf den Ungerathenen zu warten, stürzte sich ber Wirth mitten unter seine aufgeregten Gäste. "Ausg'halten!" befahl er. "Das sag' ich Eng', Bub'n, g'rauft wird ba nit bei mir!"

"Meng' Dich nit ein," schrie man ihm entgegen.

Mit autoritativer Geberde streckte der Wirth gegen einen der Schreier den Arm aus, da ward er aber gleichszeitig von einem Dutend angesaßt und flog aus der Stube, daß der Thürstock schütterte und der Kalk von der Wand blätterte. Er kam nicht wieder zum Vorschein, überließ es den Gästen sich selbst zu bedienen und wünschte aus ergrimmter Seele Tiesen, daß Keiner dabei zu kurz kommen möge.

Indes waren die Zwischenbüheler und die Schwenkborfer aneinander gerathen; aber bald schämten sie sich daß sie wie die Bestien des Waldes sich mit den Zähnen und Klauen, Pranken und Hufen anfallen sollten, das Gefühl menschlicher Würde erwachte und rüttelte auch die Ersindungsgabe auf; Schwache, die auf eine Ausgleichung der Kräfte bedacht waren, Starke, deren Arme an den zurückweichenden Feigling nimmer zu reichen verswochten, begannen Stuhlbeine auszudrehen und nach beweglichen Gegenständen zu suchen, die nach sesten Bielspunkten geschleudert, sich oft sehr nützlich erwiesen. Nicht lauge, so arbeitete man nur mit künstlich verlängerten Armen und mit Wirkungen in die Ferne.

Dumpfes Gestrampse und Geschiebe, einzelne Flüche und Ausschreie begleiteten den Borgang, die Bursche vermieden alles überslüssige Getobe und Gesärme und führten den Kamps mit einer Art Verdissenheit. Die eine wie die andere Partei sah zwei Fälle für möglich an, die Verwirklichung des einen galt es anzustreben, die des andern zu verhindern, aber das hielt jede sür ausgemacht, zum Schlusse mußten die Zwischenbüheler das Haus behaupten und die Schwenkdorser draußen liegen oder umgesehrt, doch daran dachte keine von beiden, daß es noch ein Drittes gäbe, das unversehens eintreten könne, unt dieses Ungeahnte ward mittelbar durch zwei Bursche hersbeigeführt, die bewegliche Gründe hatten, sich aus dem Schlachtgewähle zurückzusehen.

Der Gine war der überlange Zwischenbüheler, dem ein äußerst unangenehmes Schmerzgefühl die noch unangenehmere Bermuthung entdedte, man habe ihm linksseits alle Rippen eingeschlagen. Er lehnte bleich und schwitzend

an der Mauer, jammerte und flehnte wie ein Kind, was ihn aber nicht hinderte, sobald sich ihm in dem allgemeinen Gebalge der Rücken eines Schwenkdorsers nahe schob, unter Thränen auf denselben loszudreschen, daß der Betroffene schreiend sich wegwand, dabei unterbrach er sür keinen Augenblick seine Schmerzausbrüche und heulte ohne Aufhören in gellend hohen Tönen: "Des Rauberg'sindel! Des Mörderbande! Was wird mein' Mutter dazu sag'n? Des Schindersknecht! . ."

Der kindliche Zug — die Bedachtnahme auf seine Mutter — würde ihm alle Ehre gemacht haben, wenn man nicht gewußt hätte, daß er der armen Alten, die nah' auf einem Bauernhose in harter Arbeit verkümmerte und verkrümmte, seit Jahren nicht nachfragte; es wäre vielleicht lohnend für Physiologen und Psycho-Physiker nachzusorschen, in wieserne wohl solch' ein plögliches Wiedererwachen der Kindesliebe mit einer leichteren oder schwereren körperlichen Verletzung im Zusammenhange steht?

Während der Lange heulte, wüthete ein kurzer, stämmiger Schwenkdorser, dem man einen Krug allerdings sehr unpassend und unsanft auf das Rasenbein gesetzt hatte, Stube aus und Stube ein, brüllte die bindendsten Schwüre, daß er "Alles zusamm' hauen" werde und wo er aus einen Gegenstand traf, der zu Splitter oder Scherben gemacht werden konnte, da erfüllte er auch als Christ seinen Eid.

Die Wirkung blieb nicht aus, mag man sie nun durch hinweise auf den menschlichen Nachahmungstrieb, auf das Zusammenstimmen der Nervenstränge Vieler mit denen

eines Einzelnen, welche den Grundton eines Überreizes angeben und festhalten, oder durch eine Kombination dieser beider Annahmen zu ergründen versuchen, sicher ist, daß das, was sich nun ereignete, seit alther beobachtet wurde und zu den Sprichwörtern: "Böses Beispiel verdirbt gute Sitten", "Ein Narr macht zehn" und ähnlichen Anlaß gab. Die Raufer, die sich bisher in Ausbrüchen des Schimpses und Zornes, der Lust über Anderer Leid und des Leides über Anderer Lust so zurüchhaltend bezeigt hatten, wurden in Folge des langgezogenen Geheuls und des brüllenden Gesluches, unter dem Holzwerk zersfrachte und Geschirr zerbarst, immer aufgeregter und lauter, bis zulett das Haus dröhnte von wüstem, weitbinballendem Lärm.

Der war zwar nicht darnach, die Todten zu erwecken, aber Jene, die draußen im Wirthshausgarten in seliger Selbstvergessenheit lagen, rief er wieder in's Bewußtsein. Es waren ihrer Jünf. Sie setzten sich auf, rieben sich die Angen und lauschten; ein Lächeln verklärte ihre Gessichter und sie versuchten es, wenn sie auch etwas stier dazu sahen, einander verständnißinnige Blicke zuzuwersen, plöglich aber versinsterten sich ihre Züge, es erfüllte sie mit bitterem Groll, sich von einer solchen Ergöglichseit ausgeschlossen zu sinden.

Mit einem Ruck rafften sie sich vom Boben auf, brachen Zaunpfähle aus, schlugen mit einer Mistharke und einer Gartenhaue so lange gegen die Steine an der Kellerthüre, bis ihnen die Stiele in den Händen blieben und so bewehrt schritten sie in das Haus.

Ihr Eintritt in die Stube wurde gar nicht beachtet. Sie sprachen kein Wort, es schien ihnen das auch ganz überflüssig, in der Sache sahen sie ganz klar, wenn auch das sonst nicht der Fall war; hier wurde gerauft und ohne sie! Kein Gesühl sür Landsmannschaft und Ortstindigft bewegte ihr starres Herz. Sie holten mit ihren Knütteln so hoch und kräftig aus, daß ein wettsüchtiger Engländer keinen Penny für die härteste Schädeltecke riskirt haben würde, zum Glück aber versagten ihnen die Arme und die Streiche sielen wuchtig auf Waden und Schienbeine hernieder, noch ein und ein anderes Mal wiederholten sie diese Bedrohung der Köpse und Schädigung der Beine, dann war die Stube und das Hans seer.

Ein Blid auf die Angreifer hatte auch die Hartnächigsten bekehrt, daß sie es mit Leuten zu thun hätten, die nicht mit sich reden ließen, und wer bei dem Versuch dazu den zweiten Streich abbekam, der hatte vollauf und nicht Lust, den dritten abzuwarten, und so waren denn Alle, fluchend, ärgerlich lachend, und so eilig, als sich dies hüpsend und hinkend thun ließ, hinausgestlüchtet.

Die Fünse blickten sich unter ernstem Kopsnicken an, stützten sich auf ihre Tremmel und verschnauften. Als sie das Saus verließen, war, so weit sie vor und hinter sich sehen konnten, kein Mensch mehr um die Wege; sie schritten in einer Neihe und schweigend dahin, nur wenn zufällig einer an einen Anderen taumelte, so wiegte der Angestoßene im Handgelenke den Knittel und fragte leise, aber eindringlich: "Willst was, willst leicht was, Du?"

worauf ihn der Angeredete treuherzig beruhigte: "Nein, nix nöt, gar nix nöt."

So gingen sie mit hallenden Tritten durch die stille Nacht, ernst und wortlos, wie Nacheengel, die eine strenge, aber unabweisbare Pflicht erfüllt hatten.

4 \*

Schon bevor die allgemeine Schlägerei losbrach, hatte sich der Toni vom Sternsteinhof mit Helenen entfernt. Er benützte den Augenblick, wo der Wirth vermitteln wollte, und schlüpste mit der Dirne auf den Flur hinaus. Beide gingen dann durch den Garten und über die Wiese und gewannen den Fußsteig, der hinter dem Orte, an den Planken und Umzännungen der Gärten hinlief.

Während dieses Paar den Weg hoch über der Straße verfolgte, bewegte sich unten auf dieser ein anderes mühfelig fort, das einen Dritten buchstäblich auf den Händen trug.

Kanm hatte ber Wirthshannsl die Matner Sepherl aus dem Fenster gehoben, so bat und beschwor ihn diese, den Kleebinder Muckerl nach Hause schaffen zu helsen. Der Bursche ließ sich dazu bereden; für die Person des Herrzottlmachers empfand er einiges Mitseid und für seine eigene versprach er sich von dem Geschleppe eine "Hetz" und an Ort und Stelle Dank und Preis als Helser, Bestiedigung seiner Neugierde, wie sich die alte Kleebinderin dazu gehaben werte, vielleicht auch nasse Augen, denn Thränen über fremdes Misgeschick stehen

Einem wohl an und werden ftets von einem beruhigenden, tröftlichen Gefühle begleitet.

Sepherl und der Wirthshannst hoben den Mudert von der Stelle, wo er zusammengebrochen war, auf, sie gaben sich die Hände, er mußte sich darauf setzen und seine Arme um die Nacken Beider schlingen und so trugen sie ihn fort.

Sepherl zürnte, schmähte und schalt während des ganzen, langen Weges Helenens halber, indeß der Wirthssohn aus Wirerspruchsgeist diese zu entschuldigen und zu rechtsertigen versuchte. der Kleebinder Muckerl schüttelte gleichermaßen über Unklage und Vertheidigung den Kopf.

Toni und helene famen von rudwärts an tie Zinshofer'iche hutte heran.

"Nix, gar nix verschlagt's, sag' ich Dir," sprach eifrig der Bursche, "und was ich Dir sag', das wirst Du mir doch glauben? Gelt Du?" Er hatte seinen Arm um die Hüste der Dirne gelegt, jetzt zog er sie an sich, daß sie stille stehen nußte und suchte ihre Lippen mit den seinen. "Bist mein, wirst mein und bleibst mein! Berslaß' Dich! Nur bis zun Hals h'nauf hab' ich's schon g'habt, die Peimlichthuerei, mich selb'n hat's schon redscheu g'macht und wann ich vor'm Badern damit hab' h'rausrucken woll'n, war mir, als könnt' ich an'm ersten Wort erwürgen; das hat's jetzt Rath, aus's Hentige sahrt er schon morgen über mich sos. Soll sich nur ausreden. Was will er denn machen? Offen hab' ich Farb' bestennt und 'n Käsbiermartel hab' ich ihm verseind't, das halt't! Ich kenn' die zwei Alten, is Einer wie der

Andere dickfopfet; der Langnasete kann mur sein' Dirn' nimmer nachwersen, er muß beleidigt thun und mein Bader is z'stolz, sie ihm abz'sordern, so bleibt s' vom Sternsteinhof weg und kommt ein' vieltausendmal Liebere und Schönere d'rauf! Gelt?" — Er zog sie wieder an sich. — "Nur kein' Angst! Auf morg'n hab' ich mich vorg'seh'n und stell' mein' Mann, wie ich'n heut' g'stellt hab'. Bist nit schlecht d'rüber erschrocken, was? Za, hätt'st mer's Streitigmachen nit nah' legen dürsen, wo Du hätt'st wissen können, daß ich Dich 'm Teufel streitig mach, wann's d'rauf ankäm'. Morgen laß' ich 'n Sternsteinhosbauer austeben und dann, schön fürsichtig, daß nix bricht, bieg' ich mir mein' Sach', wie mir taugt."

Beide traten durch die rückwärtige Thüre in die Hütte. Helen' machte sich von dem Burschen los und lief auf die Mutter zu. "Denk' Dir," rief sie aufgeregt, "was der Toni heut' ang'stellt hat!"

Aber sie hatte kaum Zeit in fliegender Haft das Borgefallene zu berichten, da wurden außen Tritte hörbar und es pochte an der vordern Thüre; Toni und Belene eilten zur rückwärtigen hinaus und die alte Zins-hofer öffnete.

Die Aleebinderin stürzte herein. "Ift sie da?" schrie fie. Die Zinshofer trat einen Schritt vor, um den Aus-blick nach der halboffenstehenden Thüre im Rücken zu becken, dann sagte sie: "Nein, wie D' siehst."

"D, das schlechte, heillose Mensch!" zeterte die Kleebinderin. "Nit umsonst hat mir's schon von allem Anfang' an geahnt, baß kein Glüd und kein Segen dabei sein kann, mit der zu gehen! Nun liegt er dabin wie ein Hund und verlangt noch nach ihr, der Narr! Jetzt soll er's nur auch gleich zu hören friegen, daß sie nit einmal da is, und wie Recht ich hab'! Aber Du, Zins-hoferin, Du komm' und schau' Dir an, wohin's mit Einem kommt, der's mit so 'ner Schanddirn' ehrlich meint, wie die Deine eine is!"

Sie zerrte die Zinshofer an der Hand nach fich aus ber Hütte.

Helene hatte sich zitternd an Toni geschmiegt, jetzt löste sie Urme von seinem Halse und sagte: "Jetzt geh'."

"Nit, wann jetzt gleich af'm Fleck die Welt unterging'," stammelte er, sie an sich pressend. "Heut' spiel'n wir Alles gegen Alles, halt auch Du 'n Einsatz."

Sie erschauerte, wollte reben, ihn zurückträngen, aber sie öffnete nur den Mund, um mit lächelnden Lippen tief auszuseuszen und ihre Urme sanken krasisos herab.

## X.

Am Morgen darauf war im Dorfe von nichts Ansberem die Rede als von dem überfall der Schwenktorfer unter der Führung des Toni vom Sternsteinhof und die Dirnen, die mit Letzterem an einem Tische gesessen, erzählten auch, daß er die Zinshofer Helen' für seine künftige Bäuerin erklärt habe, was viel Spaß gemacht hätte, da die hochnäsige Gredl es für Ernst zu nehmen schien.

Die Schürze voll dieser Neuigkeiten, kam die Matner Sepherl zur alten Kathel, die sich über das Gehörte bestreuzte und segnete. Knechte und Mägde auf dem Sternsteinhose, die gestern dabei gewesen, zeigten sich zwar sehr rückhaltig bei der Umfrage, welche die Alte unter ihnen hielt, als sie aber aus deren eigenem Munde hörten, was sie sich auszuschwatzen schenten, da nickten Alle bestätigend und lachten: "Bas fragst denn, wann D' eh' Alles weißt?!"

Der Bauer stand nachdenklich inmitten des Hoses, als sich die getreue Schaffnerin an ihn heranschlich. Er sann gerade darüber nach, wo wohl der Toni Ross und Wagen gelassen haben mochte, die nirgends zu sehen waren. Es sind das doch keine Gegenständ', die Einer wie Pseise und Tabaksbeutel unter einer Wirthshausbank mag liegen lassen und vergessen.

Die Kathel hatte ihre Meldung kaum beentet, als ber alte Müller von Schwenkborf auf ben Hof gefahren kam. Er führte hinter seinem eigenen Bagen das vers mißte Gefährt und Gespann mit. "Grüß' Gott, Sternsfteinhofbaner," sagte er.

"Grüß' Gott," murrte der und zog ein finsteres Gesicht. Bon allen Menschen, die ihm zuwider waren, war ihm der Alte der zuwiderste.

Der Müller blinzte ihn boshaft an, schnalzte paars mal mit der Peitsche, dann begann er: "Bring' Dir da Dein Wagerl und Dein Rößerl z'ruck, was uns gestert der Toni g'liehen hat, zun einmal h'rüber und wieder umhisahren. Ein Mordsbursch, Dein Toni! Wünschet

ich mir ein' Zweiten, bann munichet ich mir Den. Un Dem fannst noch Dein' Freud' D'erleb'n, Sternsteinhof. bauer. Sibi. Kommt Der ang'fabr'n, pact 'n gangen Rudel, do rarften Bub'n, g'famm, - heiti - lag'n mer d'Schwenkdorfer Urieln fiten und fabr'n mer raufen nach Zwischenbühel! Lad't j' af'n Leiterwagen und teufelt mit fo bavon, 'm Bräunl fein b'Augen aus'm Ropf und D'Aungen aus'm Sals g'hangt. Ra, bann mar aber auch bei uns b'renten a Berdrienlichkeit und ein Erbonen! Der Rasbiermartel bat fein' Gali bei Zeiten aufpadt und is beim und in fein Stub'n mar er mehr mit'm Ropf an die Tram\* wie mit 'n Fuffen af ber Erd', fo g'iprungen is er, wie ein g'reigter Uff im Rafig. Da und ba herenten bei Eng muß auch nit schlecht g'rauft worden fein. Dein Bub' liegt mit drei locher im Ropf, in jed's fonnt' mer a Faust steden. G'ichieht ihm recht, bem Safra. Mer muß nit nur icau'n, wo mer felber binhaut, fondern auch, wo ein Underer berhau'n fonnt'. Co hab'n wir's g'halten unferer Zeit. Was? Ban? Nit?"

Der Sternsteinhofbauer rungelte Die Stirne.

"Ah, ja richtig! Nix für ungut!" fuhr der Alte fort. "Fallt mer g'rat bei, Du warst ja ein schwacher Rauser; wie oft hab' ich Dich selber wo in ein'm Winkerl g'habt und abtöllnt,\*\* daß's a Freud' war. Biel Schur\*\*\* hab'

<sup>\*</sup> Tram = bie Balfen an ber Stubenbede.

<sup>\*\*</sup> Abtöllnt = gepufft, nachbrüdlich geichlagen.

<sup>\*\*\*</sup> Jemanben einen Schur, etwas zum Schur, authun, b. h. ihm irgend melde Wiberwärtigfeit felbst zufügen, ober burch Anbere verursachen.

ich Dir anthan, bei bo Dirnteln auch. Jeffes, wie lang bos icon ber is! Wenn mer bedenft, wie die Zeit vergeht! Na 's hat mich g'freut, daß ich Dich bei berer G'legenheit wieder einmal g'jeben hab', weil D' mer ja fonit pollia überall ausweich'it. Alfo b'hut' Gott! Aber Ein's noch, bag ich nit vergig. Er fchlaft mohl noch Dein Bub? Könnt'ft ibm's ausrichten, wann D' fo gut fein möcht'ft. Mein Bub' lagt Dein' Bub' fcon grugen und wann ber Toni wieder einmal Rameraden sucht, bo d'Schläg af ihnere Budeln nehmen, während er fich mit einer faubern Dirn' weafdleicht, fo foll er nur ja nit af'n Simerl vergeffen; lagt ber ihm fagen! A Feine muß bo aber wohl fein! Drei löcher im Ropf von mein'm Bub'n fein mir lieber, als ber fetet fich fo mas d'rein! Ja, fo Bwei, bo D' nit g'jammgiebst und nit auseinandfrieg'ft, tonnen Dir viel Ung'legenheit machen. Sibi."

Er riß fein Wägelchen herum und jagte davon.

Der Sternsteinhofbauer mußte zur Seite springen, wollte er nicht die Räder über den Zehen haben. Er schiefte einen schweren Fluch dem "alten Lump" nach, dann wandte er sich an die alte Kathel und hieß sie, das Mitztagessen.

Er selbst begab sich hinauf nach der Schlafkammer seines Sohnes. Er pochte an die Thüre. "Schon wach?" fragte er barsch.

"Ja," tonte es von innen.

"Co fomm', effen."

"Ich mag nix."

"Du fonnt'ft Ein'm wohl auch'n Appetit verberben,"

murrte der Alte, dann sagte er laut: "Paar Löffel Suppen werd'n Dein'm wüsten Magen ganz zuträglich sein. Komm' nur!"

Als die Beiden einander bei Tische gegenübersaßen, that der Junge, über den Teller weg, einen raschen Blick nach dem Alten, der mit zusammengezogenen Brauen vor sich hinstarrte.

Sicher, der wußte genug. Mag er —! Bielleicht Alles, was die wußten, die dabei waren, und auch nichts, wovon Keiner! — Noch einmal blickte der Bursche auf, wie ein Schalk, dann senkte er den Kopf und legte den Löffel weg.

"Schon abg'fpeift?" begann ber Alte.

"3a."

"Ich hör", Du hast Dich gestert nit lang in Schwenkdorf verhalten?"

"Gar nit. Wir hab'n d'Langweil' g'fürcht', ich und d'Andern."

"Dann feid's h'rüber?"

"Dann sein wir h'rüber."

"Habt's Ench gut unterhalten?"

"So ziemlich."

"Soust ja auch g'rauft hab'n?"

"Ja, 'n Herrgottlmacher hab' ich wohl hing'legt, daß er af's Aufsteh'n vergessen hat."

"Rar dös! Wann der klagbar wird, kann mer noch 'n Bader zahl'n. Weg'n was is 's benn her'gangen?"

"Er wollt' sein' Dirn nit an unsern Tisch sitzen laffen."

"Und ta muß'st Du Dich d'rum annehmen? Versteht sich. Bist wohl in die Seine verschamerirt?"

"Rann's nit langnen."

"Is bo gar fo fauber?"

"Rein so Saubere haft Du noch gar nit g'feh'n, nit mal b'Mutter."

"Dös is wenig g'fagt, Dein' Mutter war nit fauber, aber zubracht hat f' brav. Wie heißt benn dieselbe?"

"Zinshofer Helen'."

"Zinshofer? Da is ja die Alte, die unter den Hungerleidern da unten am allermeisten nir hat?"

"Hab'n thun f' nix, das is wohl mahr."

"Trothdem hör' ich, daß D' hätt'st verlauten lassen, Du nahmst die Dirn' zur Bäu'rin?"

"So hab' ich g'fagt."

"Gin schlechter G'ipas, bos."

"Rein G'ipas! 's is mir völlig ernft."

"Du bist a Marr!"

"Kann sein, man sagt ja, Berliebte wär'n närrische Leut'. Ich hab' mir nur benkt, weil mer boch eh' 's Mehrste haben von Alle da in der Gegend, so möcht' just nit so dumm sein, wann af'n reichsten Hof auch d'schönste Bäu'rin 3'sitzen käm'!"

"Laß mich aus mit der Schönheit! 's erst' Kindsbett nimmt do oft mit fort; dann hast'n Schleppsack af'n Hals, aber 'n leeren. Kein Kind bist nimmer. Do G'schichten, was wir als klein ang'hört hab'n, wo Bettelbirn'n von Kaisern und Königen heimg'führt word'n sein, do hab'n sich im Fabelland zutrag'n; daß aber der Sternsteinhof

weit außerthalb'n von selb'm liegt, das brauch' ich Dir wohl nit erst 3'sag'n!" Er erhob sich und strich mit der flachen Hand über das Tischtuch. "Nun is 's g'nug! Schlag' Dir die Dummheit aus'm Kops."

"Das geht nit an," sagte der Bursche. "Ih muß Dir noch was eing'steh'n." Er spreitete die Beine auf dem Sitze auseinander, beugte sich vor und sah starr nach dem Salzsasse, während er langsam sprach: "Wann ich auch die Dirn' sitzen lassen möcht', was mir nit einfallt, so braucht sie's nit z'leiden. Sie hat's schriftlich."

"Was, fdriftlich?"

"Mein Chveriprechen."

"Dein Ehversprechen?" lacte höhnisch der Alte. "Ja, bist denn Du in 'Jahr'n, wo D' ohne mein' Einwilligung ein's geben kannst? Wär'st d'rein, ich jaget Dich jest af der Stell' vom Hof! So aber hat a Schriftlich's von Dir noch gar kein' Giltigkeit. Hat Dir die Dirn' d'rauf Glauben g'schenkt, dumm g'nug von ihr, dann kannst Du Dir in d'Faust lachen, und sie muß sich g'jall'n lassen, wann s' noch hinterher d'Leut verspotten."

"Ich geb' benen fein' Anlag bazu. Schriftlich ober mundlich, ich halt' mein Wort."

"Du Himmelherrgottssafferments-Lotter, Du!" brülte ber Sternsteinhofbauer, mit der Faust in den Tisch schlasgend. "Trau'st Du Dich, mir in's G'sicht z'truten, mir in's G'sicht? Wo Du dasitz'st und Wörtl sur geb'n mußt, daß mir nit um ein's z'viel bericht't word'n is über Dein gestrig' Stückel?!"

Der Buriche fuhr vom Stuhle empor und ichrie

bazwischen: "Dös is 's erste nit, aber wann D' Dich breinschickst, so könnt's wohl 's letzte sein!"

"Daß 's letzte sein wird, dafür laß' nur mich sorgen, aber 's Dreinschieden das is Dein' Sach'. Bisher hab ich Dir allein Unb'sonnenheiten und dumme Streich nachz's sehen g'habt, gestert aber hast Dich offen geg'n mein' Will'n — geg'n Dein's leiblichen Baders Willen — aufz'slehnt! Ich dent', Du hast noch z'wollen, wie ich will und d'rum frag' ich Dich kurz, und mein' Dir's gut: Heirath'st Du seinzeit, dö ich Dir bestimm' und giebst von heut' all'n Verkehr mit der Dirn' da unten auf?"

"Da d'rauf sag' ich Dir eb'n so kurz, daß ich kein' Andere heirath' und 'n Berkehr mit derer Dirn' nit laß'! Berhalt' mich dazu, wann D' kannst! Sperr' mich ein, so brech' ich Dir aus. Thu', was D' willst, so find' ich mein' Weg zu ihr und dort mein Bleiben."

Der Sternsteinhofbauer fuhr mit beiden Fäusten nach der Brust und schüttelte sich an der Jacke. Nachdem er eine Weile nach Athem gerungen, sagte er langsam und leise, doch dröhnte jedes Wort halblaut nach: "Merk Dir's gut, was D' mer g'sagt hast: Du nahmst kein' Andere und vom Verkehr mit derer Betteldirn' vermöcht ich Dich nit abz'bringen!"

Toni nicte tropig mit bem Ropfe.

"Du haft mir damit," fuhr der Alte fort "'n findlichen Gehorsam auf'fündt. Bersteh' mich wohl! Es dars Dich daher gar nit wundern, wann ich mein' Hand von Dir abzieh'. Da drauf mach' Dich nur g'saßt."

Er ging aus der Stube.

Der Bursche blickte ihm verblüfft nach. Wie war bas diesmal doch ganz anders gegen sonst alle Male, wo der Alte, wenn er auszescholten hatte, begütigt davon ging? Freilich, die Sache war gewichtiger wie noch keine, und gleich, so auf das erste Wort hin, mochte der wohl nicht nachgeben! Doch, was er gesprochen, war sicher auch nicht sein Lettes! Bald, vielleicht morgen schon, kommt er wieder angerückt und dann so ost, bis er es müde werden wird. Da heißt's eben, sich mehrmal mit ihm herumbeißen, und heute, für's erste Mal, war es ja ganz gut abgelausen. Ein blinder Schuß mag Spatzen und Diebe scheuchen und ein leeres Drohen Kinder und Narren!

Toni eilte hinab nach Zwischenbühel. Er hielt ben Ropf hoch, als er rasch an den Hütten vorüberschritt, und wenn er merkte, daß er beobachtet wurde, so sah er mit herausfordernden Blicken hinter sich.

Als er in der Zinshofer'ichen Hütte die Dirne, die auf seinem Schoße saß, in den Armen hielt, da vergaß er ganz, warum er eigentlich gekommen, und erst auf die Nachfrage Helenens erzählte er, was vorgefallen war; da die beiden Frauenzimmer doch etwas ängstlich dareinssahen, so beruhigte er sie, es stünde ja Alles ganz gut, würde nur immer besser werden, anders könne er es selber nicht sagen.

Während er unten im Dorfe faß, fand sich ber Rasbiermartel oben auf bem Sternsteinhofe ein.

"Ich fomm' mich über Dein' Bub'n beklagen," war sein erstes Wort, als er ben Bauer erblickte.

"Ich weiß eh' Alles," murrte ber.

"Bann D' eh' Alles weißt," fuhr der Käsbiermartel fort, "so weißt auch, daß 's hist mit unserer Berschwiegerung nir mehr sein kann."

"Barum nit?" brauste ber Sternsteinhofbauer auf. "Ift Dir mein Bub' etwa mit einmal z'ichlecht, oder Dein' Dirn zu rar?!"

Der Käsbiermartel sah ihn groß an, dann sprach er langsam, die verkniffenen Lippen mehr als sonst bewesgend, als spräche er Brocken, die er vorher noch ein wesnig glätten wolle: "Wann D' mer so kommst, dann, frei h'rans, ja!"

"Räsbiermartel!"

"Sternsteinhoser! Was willst? Is mer gleich Dein Bub' z'schlecht, so bleibst doch Du mir recht. Davon is der Beweiß, daß ich heut' schon da bin. D'Berschwiegerung aufsag'n, hätt' Zeit g'habt, daß geht mir nit so nah', wie ich auch siech, \* daß 's Dir nit nah'geht. Aber wann D' Dein Sohn von d' Soldaten frei triegen willst, so wär' jetzt d'höchst' Zeit, daß ich geh' a gut' Wort einleg'n und Du . . . ." Er machte eine allgemein verständliche Bewegung mit Daumen und Zeigesinger.

"Spar' Du Dir d' guten Wort', ich spar's Un-

"Was meinft?"

"Daß ich mich für Dein' Freundlichkeit bedant', aber kein' Gebrauch davon mach'."

<sup>\*</sup> Giech = febe.

"Aber dann nehmen f' Dir 'n heilig."\*
"Soll'n f' 'n."

"So red'st hitzt, hint'nach aber reut's Dich."

"Gott bewahr', niemal, sag' ich Dir, Käsbiermartel! Er soll nur 'm Kalbssell folgen, oder Neuzeit der Blecheblasen. Dös is ihm g'sund, dös is 's einzige Mittel, um ihm d'Unbotmäßigkeit ausz'treiben, mit der er mir zug'stiegen käm'; 's is nit erhört, denk' Dir, ein'm Bettelemensch weg'n!"

"Na siehst, das kimmt von ewig'm Zuwarten. Hätt'st ihn gleich 3'sammengeb'n mit der Sali, war' ihm d'Andere gar nit in' Sinn kamma."

"Berlaß' Dich d'rauf, dö exerzieren f' und manövriren f' ihm schon wieder h'raus. Das geht hitzt in Ein'm! Eigentlich wär' ja für Dein' Dirn' dabei gar nix verlor'n."

"Drei Jahr'."

"Drei Jahr'! Was sein drei Jahr'? Drei Jahr'n frag' ich nit nach, so alt ich bin? Und wann bis dahin Dein' Sali noch nit unter der Hauben war'. . . ."

"Dein'm Bub'n weg'n werd ich f' nit in d'Selchkuchel hängen!"

"Dös brauchst nit, sie erhalt' sich wohl auch so frisch. Ich sag' ja nur, wann der Fall wär', dann —!"

"Na ja, dann, wann! Da is noch allweil Zeit z'reben, bis d'Zeit sein wird."

"Sast recht. Sitt davon reben, hat wirklich fein'

<sup>\*</sup> Beilig, fo ehrft gebräuchlich für gang gewiß, ficher.

Schick und kein Abseh'n und mocht' uns nur Allzwei'n d'Gall' riegeln."\*

"Wohl, is eh' a jo."

Gie ichüttelten fich die Bande und ichieben.

## XI.

Zwei fanden sich in ihren Boraussetzungen getäuscht; der Kleebinder Muckerl, welcher erwartete, daß Helene schon am nächsten Tage an sein Krankenlager eilen, ihn beklagen und sich entschuldigen würte, und der Toni vom Sternsteinhof, der einer Fortsetzung des Streites am Mittagstisch noch für den Abend des gleichen Tages entzgegensah. Das Mädchen blieb fern und der Alte stumm.

In ber Hütte des Herrgottlmachers sprach die Magner Sepherl ein, so oft sie Zeit hatte abzukommen, und theilte sich mit der alten Aleebinderin in der Pflege des Kranken. Auf dem Sternsteinhose ging Alles seinen gewohnten Gang.

Darüber verslossen Tage und wurden zu Wochen, in der vierten durfte Muckerl das Bett verlassen. Er hatte alle Bezeigungen von Freundlichkeit und Sorge Seitens der Sepherl gleichmüchig hingenommen und litt es auch jetzt, daß diese seiner Mutter behilflich war, ihn wie ein Kind, das erst das Gehen gewöhnen musse, nach dem Werktische zu leiten.

<sup>\*</sup> Riegeln, roglich machen = rütteln, lodern.

Tiefausathmend saß er bort, Sepherl zog einen Stuhl herzu und setzte sich an seine Seite. Die alte Klee-binderin stand mit gefalteten Händen, sah ihren Buben lange nachdenklich an und nickte mit dem Kopfe wie Jemand, der sich in etwas schiekt, das nun einmal vorüber sei und weit übler hätte ablausen können. Dann ging sie aus der Stube und ließ die Beiden allein.

Sepherl faßte Muderls Sand. "Wie froh bin ich," fagte sie, "daß wir Dich wieder so weit haben."

Er starrte vor sich hin, zog sachte seine Hand zurück und begann unter seinen Schnitzmessern und Werkgeräthen zu kramen.

"Schau" — schwätzte die Dirne weiter — "nun hätt' ich an Dich eine große Bitt'. Nämlich, ich hab' ein Gelöbniß gethan für den Fall, daß alles gut ablausen thät; aber dasselbe zu halten, wär' ich allein nit im Stand' und hab' schon zum Vorhinein d'rauf gerechnet, daß Du das Deine dazu thun würd'st und das is eigentlich 's Allermeiste, wie ich Dir frei sagen muß. Gelt, ich bin dreist?"

Er blidte auf. "Gar nit," fagte er, "ich bin Dir viel Dank fculdig."

"Deswegen doch nit; Dant's halber verlang' ich mir nix! Hör' mich an. Ich hab' der allerheiligsten Jungfrau ein Bildniß versprochen für unser Kirchen; dent' Dir, wie ich sindisch bin, schnitzen müßt's freilich Du, ledig''s Ausstellen wär' mein' Sach'. In Gedanken hab' ich's g'habt, weißt, als die Allerreinste, af der Weltkugel stehend, die Schlang' untern Füßen; 's Jesustind thät

wegbleib'n, daß Dir's weniger Arbeit macht und billiger kommt. Berstehst?" Sie sah auf ihre Schürze nieder, die sie glatt strich und flüsterte: "Was D' dafür kriegst, das zahlet ich Dir schon kleinweis, so nach und nach, wann D' mer d'Freundschaft erweist."

"Bist g'icheibt?" fragte der Bursche. "Bon Dir werd' ich noch ein Geld nehmen! Ganz umsonst mach' ich Dir's, wie ja auch Du umsonst meiner Mutter beig'standen bist in der schweren Zeit."

"Das geht nit, Muckerl, das darf ich nit annehmen! Ah, wenn ich mir's schenken ließ, da käm' ich freilich leicht davon! Fremde gute Werk' und Anderer Eigenthum könnt' jeder Narr 'm Himmel geloben, da wär' weiter kein Berdienst dabei! Nein, nein, g'schenkt nehm' ich's nit, das wär' g'rad' so viel, als ob ich unserer lieben Fran nit Wort hielt', wenn ich All's ein'm Andern zuschieb', und gar nir dazu thun thät'."

"Is a Unsinn," brummte ber Bursche ärgerlich, bann blinzte er bie Dirne von der Seite an und sagte ernst: "No, weißt was, zahl' mir halt d'Farb, die ich für'n Anstrich brauch'."

"Bird bos wohl viel ausmachen?" fragte bie Dirne rafch.

Muckerl hielt die Hand vor den Mund und hustete, dann antwortete er kurz: "Für Ein's, was so wenig hat wie Du, allweil noch g'nug."

"Ich dant' Dir aber schon recht vielmal, Muckerl." Sepherl blickte ihn dabei zärtlich an. "Ich kann sagen, da hast mir wohl ein' schweren Stein vom Herzen g'nommen! Und weißt, aufstellen wollen wir bann bas Bild nach ber Zeit, wo Du von der Stellung heimstommst, denn ich dent', Dich werden j' doch nit zun Solsbaten nehmen."

Der Bursche schüttelte ben Kopf und sah wehmüthig lächelnd an seinem abgezehrten Körper hinab. Dann begann er mit der Dirne zu aktordiren, — gleich als hätte er es mit einer 'häbigen Bäuerin zu ihun, — wie hoch, welcher Weis' sie wohl das Bildniß haben wolle, und schmunzelte nur verstohlen über ihre redseligen Erklärungen. Zuletzt hieß er sie aus dem Borrathe einen ziemlich schweren Block auf den Arbeitstisch schaffen. Die Figur sollte über ein Drittel Lebensgröße haben. Bon dem Tage an besichäftigte er sich mit dieser Arbeit.

\* \*

An einem Abende ber sechsten Woche war es, daß in ber letzten Hutte bes Ortes zwei Gesichter sich anstarrten, aus benen jeder Tropse Blutes gewichen war.

Nach langem peinlichem Schweigen löste fich ter Krampf bes einen und wie unter Fieberfrostschütteln fielen bie Borte: "Du barift mich nit in ber Schand' lassen."

Das löste auch die andere Zunge, sie mochte am trockenen Gaumen geklebt haben, so heiser klang es: "Ich weiß mir da kein' Nath, als Ihr müßt's h'nauf af'n Hos, 'm Alten unter die Augen."

Run folgte erft ein verstörtes, zielloses Bin- und

Widerreden und zuletzt eine in angstvoller haft sich überstürzende Einigung.

Eine hange Nacht ging bem kommenden Morgen vorauf. Der Reif lag noch auf den jungen Gräfern und Blättern, als sich zwei Frauenzimmer durch das Dorf schlichen, sachte, als scheuten sie den Hall ihrer eigenen Tritte, über die Brücke huschten und den Weg nach dem Sternsteinhofe einschlugen.

Das Gesinde machte große Augen, als es so in aller Früh' Morgens die Zinshofer mit ihrer Dirn' heransteigen sah. Die Junge schritt aufrecht an Knechten und Mägden vorüber und gab ihnen nicht Gruß, noch Wort; die Alte solgte duchsig nach, sie nickte Jedem und Feder zu und grüßte mit einschmeichelnder Freundlichkeit.

Man achselzuckte und lachte hinter den Beiden her. Was der Aufzug wohl zu bedeuten hatte?

Der Sternsteinhofbauer saß mit Toni beim Frühstück. Er blickte verwundert auf, als es an der Thüre pochte. Toni schrak zusammen, er legte seine Pfeise auf den Tisch, erhob sich und öffnete die Thüre.

"Bader," fagte er bedeutfam.

Die beiden Hereintretenden stammelten ihren Gruß und blieben an der Stelle stehen. Hier senkte das Mädschen tief den Kopf, während es die Alte sür passend hielt, eine so steise Haltung anzunehmen, als sich mit dem Respekte vor dem großen Bauern und ihren müden Knochen vertrug. Sie fand es da ganz am Platze, die beleidigte Mutter hervorzukehren, beileibe aber nicht die in ihrem Kinde, sondern die durch dasselbe beleidigte; sie sixirte

mit finstern Bliden ben Aufstedkamm und die zusammengerollten Böpfe ihrer Tochter; eine strenge Mutter, die gewillt ist, ihre Berzeihung von der Nachsicht und Berzeihung Anderer abhängig zu machen.

Der Bauer schmauchte seine Pfeise ruhig fort, that einen flüchtigen Blick nach ben beiden Frauenzimmern, sah dann eine gute Weile seinem Sohne boshaft in das Gesicht, ehe er ihn barsch fragte: "Was soll denn dös?"

"Das is sie, Baber," begann ber Bursche mit stockenbem Athem. "Ich wollt', — daß Du sie seh'n sollt'st, — weil Du sie ja gar noch nit kenn'st. —"

"War ein ganz unnöthig Herbemühen," murrte ber Bauer. "Do Rati tauf' ich auch nit außer'm Sact."

"Hab' doch ein Erbaruniß mit den armen, verschreckten Weibsleuten," bat Toni. "Hör' eher an, was sie zu sagen haben; Du weißt gar nit, wie Du Dich versündigst, wann D' jest noch Alles im Borhinein verred'st."\*

Der Alte zog die Brauen in die Höhe. "Dho! Willst Du mich vor einer Versündigung fürchten machen? Bon einer mein' kann da kein' Red' sein und für a fremde hab' doch ich nit aufz'kommen! Übrigens mög'n d'Weibsleut' sag'u, was s' z'sagen haben, aber Du meng' Dich mit kein' Wörtl d'rein, das beding' ich mir aus, sonst sein wir gleich fertig!"

"Gut, Bader, ich werd' mich mit kein' Bortl einmengen," betheuerte Toni. "Bei Allem, was D' angiebst

<sup>\*</sup> Berreben = bie Rebe führen, bag man etwas nicht thun werbe; gleich bem Ausbrucke: etwas verschwören.

und thuft, will ich an mich halten! Aber bas laß' Dir auch g'sagt sein und merk' Dir's gut, wie Du Dich heut' nimmst und giebst, bas entscheid't zwischen uns Zwei für alle künftige Zeit, —"

"Schau, Bub', droh'n mußt nit," fiel ihm der Bauer mit anscheinender Gutmüthigkeit in die Nede. "'s Drohen führt zu nix; d'rum hab' ich mir's auch geg'n Dich ganz abg'wöhnt. Laß' Du dö Beibsleut' ihner Sach' vorbringen, wer weiß, vielleicht komm ich mit ihnen besser auseinander, wie D' denkst." Er wandte sich nach der Thüre. "Na, so redt's." Als die so geradezu Ausgesforderten lange keine Borte zu sinden vermochten, trat er ganz nahe an die Dirne heran. "Dich hätt' ich wohl für kecker gehalten, wo Du doch da aus Mernsteinhos Bäu'rin werd'n willst!"

"Dein Sohn hat mir's so versprochen," sprach leise Diene und unter der Rede räuspernd, "und Du wirst ihm wohl daraus kein Borwurf machen, Sternsteinhofsbauer, daß er auf Ehr' halt't!"

"Gar nit, '8 Versprechen is recht ehrbar, aber was's Halten angeht, da hab' ich eb'n auch ein Wörtl d'rein z'reden, —"

"Das is vor Gott und Menschen Dein Recht."

"Daran hätt' er eben benten foll'n, bevor er ver- spricht."

"Ich hätt' mich nit hergetraut, wenn ich mir nit gewiß war, daß ich Dir einmal da herob'n kein' Schand' machen würd'; weil ich mir aber deß' g'wiß bin, daß ich Dir in kein'm Weg eine machen thät', so bin ich gekommen, Dich mit aufgehobenen Banten zu bitten, laß Du ihn sein Wort halten!"

Der Bauer fniff tie Augen gufammen.

Dreister werdend, suhr die Dirne fort: "All's Bertrauen hab' ich zu Dir. Schau', was ich schriftlich von ihm hab', —"

"'s hat fein' Giltigfeit," ichaltete ber Alte ein.

"Du sag'st's und Dir muß ich glauben. Aber in Deine Händ' leg' ich's z'rück," sie drückte ihm das zerknitterte Papier in die Rechte, welche sie dabei mit beiden Händen anfaßte und nicht mehr losließ. "Sein mündlich' Wort auch, mein ganz's Glück und Leben, mein' Chr' und Höffen leg' ich in Deine Hand, von Dir allein erwart' ich's wieder!" Sie sah ihn mit großen, flehenden Augen an, die sich langsam mit Thränen füllten, so daß jetzt Tropse auf Tropse über ihre Wangen rollte.

Der Bauer trat einen Schritt zurück und sagte, die Achsel lüpsend, zur Alten: "Zinshoserin, Du wirst einsseh'n, all' das sein Kindereien, das kann nit sein und geht nit an! Mich dauert's junge Blut, aber das ganze jammerige Gethu' wär' uns allz'samm erspart 'blieben, hätt'st Du, wie sich's g'hört, Dein' Dirn bewacht."

Die Alte blickte mit verdrehten Augen nach der Stubendecke auf, die follte Zeuge fein, wie hart und ungerecht fie da angeklagt wurde.

Der Bauer hatte das Heirathsversprechen Tonis ent-faltet.

Helenen zuckten die Finger, es wieder an sich zu nehmen.

Der Alte sagte, über die Achsel hinweg, rauh zu Toui: "Da sieht man, was tabei h'rauskommt, wenn Bub'n, kaum aus der Schul', sich in solche Sachen einlassen. Laß' Dir Dein Lehrgeld z'ruckgeb'n. Schreibst da "seinzeit" und sollt'st doch wissen, daß's nach der Schrift "seiner Zeit" heißen muß." Er zerriß das Blatt in kleine Stücke, die auf die Diele niederstoben.

Da warf sich Helene vor ihm auf die Kniee. "Sternsteinhofbauer," freischte sie, "so wahr Du af a glückselige Sterbstund' hofist, beug' nit aus, red' nit herum, erbarm' Dich meiner Noth! Ich hab' ganz af'm Toni sein Wort vertraut, — sei Du nit dawider, daß er mir giebt, was er mir g'nommen, mein' Ehr'!" Sie rang, saut aufsschluchzend, die Hände.

"Lump, elendiger!" schrie der Alte. "So weit is's sichon mit Dir, daß D' 'r kein G'wissen d'raus machst, Eine in's Elend z'bringen?! — Steh auf, Dirn'! Steh' auf, sag' ich!"

"Nit eher, Sternsteinhofbauer, um die Welt, nit eher und müßt' ich ein' Ewigkeit balieg'n, bis Du verzeihst und mich mit ihm z'sammgiebst!"

"Ne, no, sein g'scheidt! Weil Du unvernünstig warst, kannst nit verlangen, daß's Andere auch sein sollen! 's G'schehene laßt sich — leider Gott's — nimmer ung'sche hen machen, aber was mir in dem Fall z'thun obliegt, das werd' ich auch thun, vielleicht über Erwarten, denn Kargerei und Schmutzerei laßt sich der Sternsteinhosbauer nit nachsagen." Er kehrte sich ab und ging nach einem Schrank, an welchem er eine Lade herauszog.

Helene sah ihm mit glühenden, nun trockenen Augen nach und hinter den geöffneten Lippen schlugen ihr die Zähne zusammen.

Der Alte fuhr fort: "Wie sich's weiter schiden wird, bas is dermal nur Gott allein bewußt, aber wann's Noth thut, so will ich auch für künstighin meine Hand nit von Dir abzieh'n. Für's Erste, nimm das!" Er drückte dem Mädchen einen Pack Banknoten in die Hand.

Mit einem Ruck stand Helene aufrecht und warf ihm das Geld vor die Füße. "Geld? Geld biet'st Du mir?" schrie sie. "Geld für meine Chr'?! Für die reicht mer just Dein Sternsteinhof — weniger nit! — "Sie preste beide Hände gegen die Brust und die Sprache versagte ihr.

Der Bauer zog ben Mund breit und starrte ihr mit pfiffigem Blinzeln in bie zornfprühenden Augen. "Und auf'n Sof war's alleinig abg'feh'n, wie ich hitzt wohl mert'," höhnte er. "Bist a Überschlaue, Du! Bar' ber Bub' nit ber Toni vom Sternsteinhof g'mest, er hatt' Dir nie in d'Rah' fommen burfen; find's auch begreiflich, wüßt nit, wie sich Eine sonst in ihn verschauen könnt'. Aber fein haft's eing'fabelt, bas muß mer fagen! Rit umfonst baft Dir Wort und Schrift geben laffen und auch Dein Leichtsinn war nit unüberlegt; benn hitt schaut's völlig barnach aus, als war' von Deiner Geit' ber Banbel ehrlich und die Waar' echt, mahrend mer Dir vorenthalten that', was mer nur versprochen hat, um Dich d'ran g'friegen! Du siehst, ich kenn' mich aus. Es is eb'n leichter ein' jungen Gimpel fangen, als ein'm alten Juchs Gifen stellen. Gei lieber fein vernünftig," - er wies nach ben auf bem Boden liegenden Bankzetteln, — "und laß' nit liegen, was allein für Dich da z'holen is, um das, was D' nie friegst."

Immer verzerrter war das Gesicht der Dirne geworden, immer frampshafter arbeiteten ihre Züge, jetzt balte sie die Faust gegen den Alten und taumelte zur Thüre hinaus. Sie hatte keinen Blid für Toni, der tropig beisstimmend ihrem Abgange zunicke, keinen für die Mutter, die nicht ermüdete, stumm die Hände gegen den Bauern auszustrecken und dann bethenernd an die Brust zu legen; nur ein Gesühl beherrschte ihr Sinne und Seele, das des erbittertsten Hasses, verschärft durch die quälende Empsindung ihrer Ohnmacht, und während sie Stuse um Stuse, Fuß vor Fuß die Treppe hinunterwankte, that sie das Stoßgebet: Gott möge sie den Tag erleben lassen, an dem sie dem prohigen Bauern all' das Heutige heimzahlen könne!

"Was willst Du noch?" herrschte ber Alte die Zinshofer an, die noch immer an der Thure stand.

Sie blidte verlegen und begehrlich nach ben auf der Diele liegenden Scheinen.

"Ah, Dir thut's Geld leid?" lachte er. "No, so ninmis! Aber sorg' dafür, daß die Dirn' Dummheiten und Aushebensmachen sein laßt! Je weniger davon unter d'Leut kommt, desto g'scheidter is's für sie selber." Er schob ihr die Banknoten mit dem Fuße zu.

Das Weib lächelte dankbar, raffte das Geld auf und schlich mit einem "Vergelt's Gott" davon.

"Bader," fagte Toni, gan; nahe an den Bauern

herantretend, "ich hab' mein Wort g'halten, ich hab' mich nit eing'mengt, aber jett reden wir Zwei miteinander."

Der Alte maß ihn mit einem geringschätzigen Blide.

"Na, so red zu."

"So lang' ich noch minderjährig bin, darf ich ohne Dein' Einwilligung nit heirathen, —"

"Das fteht."

"Darum werd' ich halt d'Großjährigkeit abwarten. Bis bahin aber zieh' ich mich mit ber Dirn' zusamm'."

"Wohin benn?"

"Das weiß ich selber noch nit. Kommt drauf an, wo ich ein' Platz sind'. Bon morgen an verding' ich mich als Knecht."

"'s wird Dich Niemand nehmen."

"Dho! Da d'rauf hoff' Du nur nit. Ich kann ars beiten."

"Dummer Bub', wie D' baherred'st! Was is da meinsfeits z'hoffen, oder z'fürchten? Dich wird kein Bauer nehsmen, weil d'Stellung vor der Thur is."

"D'Stellung?"

"No ja. Mer nimmt boch kein' Knecht, der Ein'm etwa in vierzehn Tag'n mit'm Sträußel af'm Hut von der Arbeit davongeht."

"Du ließ'st mich zu'n Soldaten?"

"G'wiß."

"Du willst mich nur schrecken. Ich har' ja schon lang' von ein'm Abreden mit'm Käsbiermartel, —"

"Da war noch a andere Abred' dabei, und is hitt die eine mit der andern hinfällig word'n." "Baber, da d'rein schick ich mich niemal, so unter wildfremde Leut' in ein' anderm Welttheil! Da mach's kürzer, schlag' mich lieber gleich todt."

"Dös werd' ich mir überleg'n; kein' Schad' wär wohl nit um Dich, aber ich mußt' Dich für ein' Guten gahl'n."\*

"Thu' ich mir halt felber mas an! "

"Larifari, Dö's thun, sag'n's nit, und Dö's sag'u, thun's nit!"

"No und wann ich auf und davon renn'?!"

"So bringen f' Dich halt ein und Du kanust in Handschell'n, 'n Schandarm hinter Deiner, durch ein paar Ortschaften spazier'n."

"Und just nit gieb ich mich! Allz'samm verderb' ich Euch 's Spiel! Was denn nachher, wann ich mir zu-fällig ein' Finger von der Hand hac'?!"

"Dös thu'! Dann nehmens j' Dich erst recht, steden Dich af a Testung wohin zu einer Strafcumpagnie und ba kannst Dir karren und schauseln g'nug. Jo, mein Bürschel!"

"Baber, möch'st g'icheibterweis mit Dir reden lassen. Was ich da vor'bracht hab', war ja lauter Unsinn. Wann D' etwa meinst, ich sollt mer doch nochmal All's reislich überleg'n, so könnt' ja sein, daß ich mich ganz anders b'sinn', nit?"

<sup>\*</sup> Einen Nichtsnuten, ben man umbrächte, für einen Guten zahlen muffen, ift fprichwörtlich und bejagt, bag bas Gefet ba wohl feine Unterscheidung gelten laffen wurde.

"Nein, nein, müh' Dich nit! Frei h'rans, Dir tran ich ninmer. Freilich, um losz'kommen, wär' Dir kein Bersprechen z'heilig; aber Du erspar' Dir dös und ich mir d'Reu' hint'nach. Unter ben Griff, unter bem ich Dich hitzt hab', krieget ich Dich dann kein zweit's Mal wieder und Du wärst ganz der Kerl darnach, der uich leicht nachher noch einz'schücktern versuchet, durch's Droben, daß D' mer z'weg'n der Besreiung bei G'richt Anständ' machest! Uh, nein. Chrlich währt am längsten. Ich thu' mein Pflicht, thu' Du d'Deine, dien' Deine drei Jahr'ln, 's wird Dich nit umbringen."

"Und könnt' döß etwa nit sein?! Bedenk' döß, eh' D' so geg'n Dein' eigen Fleisch und Blut handelit!"

"Sorg' nit, es is bedacht. Ich hantel' da nach bestem Wissen und G'wissen. War Dir der Bader z'gring, daß D' ihm g'horchst und folgst, nun, so kriegst hitzt ein andern Herrn; der Kaiser der is mehr, vielleicht macht der Dich zu ein'm ord'utlichen Menschen. Ich will's wünschen." Er schlug dem Burschen auf die Achsel. "Halt' Dich auch brav dazu!"

Dann siel die Thüre hinter dem Alten in's Schloß und Toni blidte verstört um sich. — Darum also hatte der Bauer den Streit nach jener Faschingnacht nimmer Rede gehabt, weil er es nicht der Mühe werth gehalten, weil Alles schon zuvor bei ihm ause und abzemacht war? Und wie er damal auf seinem letzten Wort bestanden, so wird er's wohl auch diesmal! Da ändert Kein's niehr was, und je mehr sich Ein's dabei vergäb', je weniger richtet' '8!

Der Bursche schlug sich mit der Faust vor die Stirne; dann löste er mählich die Tinger und fuhr sich damit durch die Haare. Lange stand er so, trübe vor sich hinstarrend, und hastig durch die geschwellten Nüstern athemend. Plötzlich suhr er auf, lief zur Stube hinaus, die Treppe hinab, über den Hof und des Weges nach dem Dorfe entlang.

Bohin? Zur Helen'? Ei, Herrgott, um der ihren Jammer anzuhören und sein Theil noch hinzu zu tragen? Damit ist doch weder ihm noch ihr geholsen und, wahrslich, 's Stend's hat er für heute schon überg'nug. Morgen ist auch ein Tag. Bis dahin mag Jedes zusehen, wie es mit dem seinen allein zurechtsommt. Lieber in's Wirthshaus!

Er kam spät in der Nacht heim. Beim Ausziehen schlenderte er einen Stiefel nach dem andern an die Thüre, daß es durch das stille Haus dröhnte, dann öffnete er leise und lauschte; ihm war, als hörte er in der Kammer am Ende des Ganges den Alten fluchen, da reckte er den Arm in die Finsterniß vor ihm, schüttelte die Faust und schrie: "Schinder!" Hierauf klinkte er zu und siel auf das Bett.

Am nächsten Morgen entfernte er sich früh. Wieder machte er auf der Brücke Halt und überlegte, ob er der Dirne einen Morgengruß zum Fenster hineinrusen solle? Hin, verweinte Augen sehen so unlustig und welch' Geplärr', — mußte er fürchten, — daß sich erst dann anshöbe, wenn so ein Wort das andere gäb' und er mit Allem herausgerückt käm'?! Rein, es steht übel g'nug

um sie, was soll sie sich auch noch darüber fränken, wie arg es um ihn stände? Wenigstens har's Zeit damit; auf das, was mit derselben sich hätt' glücklich schieden können, wollt' sie nit warten, aber ein neu' Pack Unheil auf's alte obenh'nauf wird sie wohl erwarten können! So denkt er; auch, daß sich der Tag mit den Schwentsdorfer Kameraden angenehmer todrschlagen ließe. Er ging zum Dorse hinaus.

Drei Nächte blieb er fort, in ber vierten fam er auf ber Zwischenbüheler Strage Dahergetaumelt, er stolperte an der Brude vorüber und bejann fich erft, als er ichon ein gutes Stud von berfelben entfernt mar. Er begann albern zu lachen und ichalt feine Beine liederliche Gaffel= geber, bann ging er die Grede gurud. Um unteren Ente des Dries hatte er nichts zu juchen. Die Dirn', bie leidige Dirn' mit ihrer Ungeduldsamkeit ist eigentlich bod, an all' feinem Unglücke schuld! Un ihr war's gewesen, gescheidter ju fein, bas ift ben Weibeleuten ihr' Sach', wenn ben Mann ber Berftand verläßt, bagu werden sie ja auferzogen und bewacht! Bon beut' auf morgen wollte fie das Zusammenkommen erzwingen und nun ift ein Auseinandermuffen baraus geworden auf grimm'ge Zeit und Weil' und alle Weit' und Fern'! Run haben fie's alle Beide! Recht bedacht, ift es nur billig, wo ihm bas Fortgeben bas Berg abtrücken will, daß ihr das Dableiben Leidwesen macht! Nur recht und billig, weil fie jo hat fein konnen, und bas muft' er ihr in's Gesicht sagen, wenn sie gleich jett vor ihm ftund', aber das that' fo unfein und ftreitig klingen und barum

will er ihr lieber gar nit unter die Augen, bis ihm wieder anders um's Gemüth ift und er ihr gute Wort geben kann, — die ist er ihr wohl schuldig, — aber früher nit, bis ihm anders um's Gemüth ist, bis dahin wird sie warten müssen.

Toni's Gemüthszustand schien sich aber nicht zu bessern, benn Helene erwartete ben Burschen Tag für Tag vergebens. Erst an dem Abende, wo die Zwischenbüheler Buben von der Stellung heimkehrten, sah sie ihn zum ersten Male wieder; er stand, ferne von ihr, mitten in der särmenden Schaar, den Hut mit dem Sträusichen weit aus der Stirne gerückt und schrie als einer der Lautesten. Ein Bursche mochte ihn auf die Anwesenheit der Dirne ausmerksam gemacht und zu necken begonnen haben, denn plötzlich klatschte er sich auf das rechte Bein und drehte sich auf dem linken herum und kehrte ihr den Rücken zu.

Früh am Morgen darauf holten die Schwenkorfer Buben den Toni vom Sternsteinhof ein, um gemeinsam nach der Stadt zu ziehen, wo sie einkasernirt werden sollten.

Wenn anders eine ganz unvernünftige Anstrengung der Stimmbänder durch Schreien, Jauchzen und Singen auf eine frohe Seesenstimmung schließen läßt, so waren die jungen Leute, welche da den Ort verließen, die zustriedensten, glücklichsten Menschen. Den Müller Simerl von Schwenkdorf riß vermuthlich nur die Fröhlichkeit seiner Kameraden mit, der Anlaß, den diese zur selben hatten, sehlte ihm, seinen Hut zierte kein Sträußchen, denn der

Arme hatte sich vier Wochen vor der Stellung auf einer Hochzeit beim Freudenschießen den Daumen der rechten Hand zerschmettert. "So kommt Mancher oft um's Schönste," klagte er seinen scheidenden Freunden.

Als der Zug eine Strecke weit außer Ort war, erhob sich unter einem Busche am Wege eine Dirne und erwartete das Herankommen der Rekruten.

Toni erkannte Belene.

"Du," sein Nachbar stieß ihn mit dem Ellbogen an. "Mir scheint, da kriegst was mit af'n Weg, ich glaub' aber nit, daß's a Bußl sein wird."

Toni zog den Mund breit und blinzte pfiffig dazu. "Ah, was!" sagte er. "Geht's nur voran, ich hol' Euch bald ein."

Er blieb ein paar Schritte gurud.

Die Boranschreitenden streckten unter Scherzreben bie Arme gegen die Dirne, sie am Rinn ober um bie Sufte ju faffen, aber sie lief, an ihnen vorüber, auf Toni gu.

Als dieser sie herankommen sah, da siel ihm doch ihre Schönheit in's Auge und ihr Berlust aus's Herz. Nur die verweinten Augen, das vergrämte Sesicht, das Gejammer und Seklage hatte er gefürchtet und gemieden; wie sie aber jetzt sich ihm näherte, zwar mit bösem Geschau und zornrothen Wangen, doch so stramm und entsichlossen, da zuckte es ihm in den Händen, diese ihr entsgegen zu strecken, sie an den ihren festzuhalten, zu fragen, ob sie ihm treu bleiben wolle, dieweil er serne sei, ihr zu sagen, daß nichts vermöge, ihn von ihr abwendig zu machen und wie dann ja Alles doch noch gut werden würde!

Denkend, wie das bie Dirne überrafchen muffe, bie ihm jest gang erregt und wild nahe trat, öffnete er lächelnd die Lippen.

Da stand sie hart an ihm. "Schuft!" schrie sie und spuckte ihm in's Gesicht.

Aufstöhnend holte er mit der Fauft aus, aber das Mädden wich flink gurud und lief eilig gegen das Dorf.

Er hörte das laute Gelächter seiner Kameraden, die in einiger Entsernung stehen geblieben waren, da suhr er sich mit dem Armel der Jacke über das Gesicht und begann vor Zorn zu weinen, daß es ihn schütterte; aber bald ermannte er sich, und eilte auf die Wartenden zu. "Borwärts!" schrie er. "Tas wär' überstanden! Lacht's nit! Was will mer denn machen geg'n ein Weibsbild? Das nuß mer sich g'fallen lassen, und Jeder von Euch leidet gern, daß so a Saubere ihm darum bös' würd', weil's ihm vorher z'gut g'wesen war!"

"Necht haft, Toni, neiden thun f' Dir's, weiter nig!" rief der Müller Simerl und stimmte an:

"Ei meingerl — fagts Dirnbel — bin ich Dir hitt 3'schlecht? Holöh, holbero!

"Und früher, Du Rauber, ba war ich Dir recht! Hoiöh, hoiöh, hobero!

"Der Bub' ber sagt d'rauf: 's liegt mehr hitzt nix mer bran, Holöh, bolöh, hobero!

"Weil ich Dich, mein Schaherl, schon auswendig fann! Hoiöh, hotero!"

Der Sänger begann nun, sich über die Freuden ber Liebe in jener naiven Auschaulichkeit auszulassen, welche

man heutzutage nur noch dem unverdorbenen Bolke ober einem alttestamentarischen Könige nachsieht. Unter diesem zarten, sinnigen Liede, dessen Jodler die Bursche bes geistert unisono gröhlten und fistelirten, ging es des Weges weiter.

Helene war in fliegender Haft durch das ganze Dorf gerannt, bei ihrer Hütte angelangt, warf sie sich auf die Schwelle nieder und lag, unter krampfigem, stoßendem Geschluchze laut heulend.

Die Thüre hinter ihr öffnete sich und die alte Zinshofer slüsterte: "Dumm's Ding, komm' h'rein, komm' h'rein, mach' kein Aussehen."

Helene schüttelte heftig den Kopf und wehrte mit den Armen ab. Lange lag sie, gerüttelt, das Herz, wie unter einem furchtbaren Drucke, angstvoll hämmernd, ihrer selbst nicht Herr; dann setzte sie sich auf und starrte vor sich hin, über den Bach, wo hinter den Weiden die grüne Matte aufstieg. Sie hielt den Blick, unter gesenkten Lidern, nach dem Fuße des Hügels gerichtet, keine Wimper zuckte empor, um verstohlen nach dem Kamme zu sehen, ob dort noch das Gehöft stünde.

Sie kehrte sich seufzend ab. Flüchtig streifte ihr Auge die Nachbarhütte, dann beschattete es die Hand, mit der sie sich über die Stirne strich. Nachdem sie eine geraume Weile nachsinnend gesessen, hob sie den Kopf und blickte unbefangen wie ein Kind, das eine Züchtigung vom vorigen Tage überschlafen. Sie zog das rechte Bein an sich, lockerte den Schuh und nahm ihn ab. Mit dem Absatz scharte sie kleine Kiesel aus der Erde und schnellte sie mit der Spitze der Sohle gegen bas Borgärtchen der Nachbarhütte. Sie trieb dieses Spiel mit Eiser und sah jedem Steinchen nach, wie nah es siel, oder wie weit es traf, bis es ihr zuletzt gelang, paarmal hintereinander Steine in des Nachbars Garten zu wersen, die sie raschelnd durch die Büsche gleiten hörte; da paste sie sich den Schuh wieder an, erhob sich und trat in die Hütte.

## XII.

Muderl war ohne Sträufichen auf bem Sute von ber Stellung gurudgefehrt. Dbwohl man bas allgemein erwartete, jo hatten doch die Kleebinderin und die Matner Sepherl mit nicht geringem Bangen seiner Beimkunft entgegen gesehen. Die Ungst ber alten Frau mar übrigens gang überflüffig, fie hatten ihr ben Buben nicht genommen und ware ber auch ein Riese gewesen, ja, er hatte sich nicht einmal zu stellen brauchen, wenn sie rechtzeitig gehörigen Ortes bagegen eingeschritten mare, benn als ber einzige Cobn einer armen Wittme, welcher beren Unterhalt bestreitet, war er militärfrei; aber es nahm fich eben Reiner Die Mühe, fie barüber zu belehren. Wo es Pflichten zu erfüllen gilt, ba weiß die Ortsobrigkeit auf Meilen in ber Runde Die Armen und Armsten zu finden, ihre Rechte - es sind beren nicht allzuviele lehrt fie Niemand suchen.

Rach dem lärmenden Abzuge ber Refruten mar es

ziemlich stille geworden im Dorfe. Die Bauern, deren Söhne fortgezogen waren, fluchten leise, denn der Entgang zweier kräftiger Arme machte sich bald auf den kleinen Wirthschaften allerorten fühlbar; nun mußten sich die Alten entweder in vermehrter Arbeitsplage selbst hinuntersichinden oder in den Beutel langen und einen Anecht dingen; es bedurfte just keiner besondern Arbeitssichen oder Sparsamkeit, um sie auf Jene neidisch zu machen, die keine tauglichen Buben, aber dafür augenscheinlich mehr Patriotismus besaßen, indem sie oft nachdrücklichst ihren Söhnen erklärten: "Kerl, mir thut nur leit, daß Dich der Kaiser nit g'nommen hat und wann er Dich heut' noch wollt', gleich könnt' er Dich hab'n!"

Ganz anders und, wie sich bas bei ihnen von selbst versteht, edler, dachten die Weibsleute von der Sache. Mütter und Schwestern bangten und sorgten nur, was aus dem Steffel, Seppel und Martel würde, "wenn ein Krieg auskäm"," und gar die Dirnen, deren Schatzsortgezogen war, die machten sich über dieses Außerste hinaus noch herzinnerste Sorgen, was das lustige Solatenleben an ihrem lieb'n Bub'n verderben könnte?! Warum sie sich besagtes Leben gar so lustig dachten, darüber konnten sie sich selbst, oder wollten sie Anderen nicht Rechenschaft geben; aber so Eine war wirklich gar übel daran!

Für einen Menschen, der mit der Eigenart seines Geschlechtes einigermaßen vertraut ist, hatte es gar nichts Auffälliges, daß die Männer, trot ihrer rohen Ansschauungen, wenig dem Glücke der alten Kleebinderin

nachfragten, während diefe, gerade der edleren, weiblichen Denkweise zufolge, mit einmal mehr Neiderinnen zählte, als sie je zuvor in ihrem ganzen Leben beseisen.

Gewöhnliche Naturen ziehen es indes vor, sich beneisen und nicht bedauern zu lassen, und Muckerls Mutter war eine sehr gewöhnliche. Wenn die Sonne über dem Hügel, auf welchem der Sternsteinhof stand, heraustam und das breit einströmende Licht in der kleinen Hütte Alles glänzen und gleißen machte, was dazu angethan war, die Werkzeugklingen auf dem Arbeitstisch des Burschen, die Bleche und Glasuren der Küchengeschirre, die Viderrahmen und die Messingbeschläge der Schränke, da dünkte der alten Frau, das liebe Tagesgestirn leuchte wieder so wärmend und erfreuend, wie es das zu ihren besten Zeiten gethan, wo sie als sorgenloses Kind, als aufgeweckte Dirn', als junges Weib und Mutter unter seinen Strahslen sich fröhlich tunmelte und — bräunte.

Am Sonntage, Nachmittags, nach dem Segen, gingen die alte Aleebinderin und Muckerl, die alte Matzuer und Sepherl zusammen durch das Dorf. Die beiden Alten trippelten neben einander her und die zwei jungen Leute schritten ihnen vorauf. Die drei Frauenzimmer trugen erstaunlich große Gebetbücher in den Händen, es mochte viel Trost und Erbauung in einem solchen Plat haben.

Wenn der Bursche an die Dirne ein Wort versor, oder diese eines an ihn, wackelten die zwei alten Weiber mit den Köpfen und sahen sich bedeutungsvoll an.

"Du, Sepherl," sagte Muckerl, "vie Muttergottesin, die D' bei mir bestellt hast, is fertig, ber Austrich is

schon trocken, wann Du willst, kannst s' morgen schon in d'Kirchen tragen. Ich hoff', Du wirst zusrieden sein." Er schmunzelte tazu.

"Das mein' ich schon auch," jagte sie ernft.

Daheim stellte er die Statuette auf seinen Arbeitstisch und jragte die Dirne, wie sie ihr gefalle.

Sepherl stand lange tavor mit wundernten Augen, bann sagte sie leise: "Weißt, die Schlange, das muß ich schon sagen, is Dir gar gut g'rathen, völlig fürchten könnt' mer sich vor dem Vieh."

Muderl lachte laut auf. "Und von der Heiligen jag'st nix?"

"Die is g'ichon," flufterte Die Dirne.

"Gar z'ichon!" lachte er noch lauter.

"Schau' Muckerl," suhr die Sepherl fort, "Du mußt mer's nit übel aufnehmen, ich red' nur, wie ich's versteh' und ich versteh' 'leicht gar wenig davon, aber schon lang' wollt' ich Dir's sagen, Deine Heiligen kommen mir boch alle vor wie reicher Leut' Heilige."

"Neicher Leut' Heilige — was benam'st D' als selbe?"
"Mein Gott, so Bildeln halt, was reicher Leut' Augen schmeicheln, als ob gleich ihnen d'lieben Heiligen ein Ansseh'n hätten, so füllig und ausgestalt't, wie wenn ein g'ring Sorgen und Mühen dazu gehöret, daß Ein's sich's himmelreich erstreit't! Z'viel weltlich machst d'Heiligen, und Männer und Weiber machen sich unter'm Anschau'n 'leicht andere Gedanken, wie sie sollten."

"Na, wie soll'n s' tenn Dein'm Dafürhalten nach nachher ausschau'n?" "fragte gereizt ber Bursche.

"Dös weiß ich nit, dös kann ich nit fagen, aber so nit, Muckerl, wie die Tein'. So schaut Kein's aus nach überstandener Qual und Marter und harter Buß' und schwerem Leb'n, eh'nder wie unsereins, herunter's kommen und zerrackert."

"Geh', dalkete Gredl, an mein's Gleichen, was sich selber nit z'helfen weiß, werd' ich mich doch nit um Hilf' wenden, das thu' ich doch nur mit rechtem Vertrau'n an's ausbündig' Schöne und an's Alles Überwindsame, dem kein Noth und Elend ankann."

"Du hast all' Dein Lebtag nit verstanden, was Beten heißt, wann D' Dich einer Fürbitt' wegen an's ausbündig' Schöne halten willst und an was kein' Noth ankann und was auch Dein Ung'stalt nit begreift und Dein' Jammer nit versteht."

"Dein'm Neben nach mußt' mer wol'n Teufel schön machen und d'Heiligen verunzier'n? Nit? Wann D' da d'raushin noch nit einsiehst, wie D' dalket dahersplauscht und kein' Begriff von der Sach' hast, thust mer leid!"

"Kann ja sein, daß D' recht hast und ich hab' ja gleich g'sagt, daß ich möglich davon gar nix versteh'; aber dö Muttergottesin da is mein Bestelltes und das werd' ich wohl bereden dürsen, daß die mir nit g'sallt, und, frei h'raus, dö nimm ich nit, daß D' es weißt."

"Aber warum benn nit?"

"Beil f' af a Haar dem heillosen Nachbarsmensch, der Zinshofer Helen', gleicht."

"Gleicht, aber nit is!" schrie Muderl, im ganzen Gesichte erglühend. "Weht ber Wind über bas Ed? Soll s' vielleicht nach Dir g'schnitzt sein, Du Hansputg?!"

Die Dirne starrte ben Burschen mit ihren mundernden Augen ängstlich an, ihr weinerlicher Mund begann zu zucken, sie legte beide Hände vor die Brust und sagte nach einer Weile mit flagend dehnender Stimme: "Das wollt' ich nit haben, Muckerl, daß D' Dich über mich erzürnst. So hoffährtig bin ich gar nit, daß ich nur d'ran dent', Du könnt'st ein Bild nach mir schnigen; aber Du wär'st kein Christ, Muckerl, wann D' nit einsähest, wie eine große Sünd' das wär', wann mer ein solch's in der Kirch' zur Andacht ausstelltet, das Einer gleichschau'n möcht', die noch dazu in selbem Ort 'n Leuten unter'n Augen herumlaust und wär' s' auch d'Bravste; doch mit der hieß's d'heilig' Jungsvan g'rad'zu verschänden."

"Himmelherrgottsakkerment," fluchte Muckerl, "so soll s' gleich auch schon ber Teufel hol'n!" Er schwang das Schnitzmesser.

"Jesses und Josef, Muderl, ber Herr verzeih' Dir bie Sünd'!" freischte Sepherl und fiel ihm in die Rechte.

"Na, laß' nur," sagte er, wieder gutmüthig lächelnd. "Ich will ihr nur bissel d'Nas' zustutzen. Wirst sehen, — Du weißt gar nit, was d'Nasen in ein'm G'sicht bedeut', — wie g'schwind sie anders ausschau'n und Niemand mehr gleichen wird."

Er begann zu schnitzen, während die Dirne mit eingehaltenem Uthem über bem Werktisch lehnte und ängstlich zusah, immer bereit, ihm das Messer zu entreißen, wenn ihr etwa scheinen sollte, daß es zu tief griffe.

Muderl legte ichnungelnd bas Werfzeug meg. Er batte ben garten Bug ber Maje und ben feinen Schwung der Rüstern in's Rundliche verschnigelt und die Madonna trug nun, obgleich es ihr garnicht zu Besichte stand, Sepherts Rafe. Davon abnte Die Dirne freilich nichts. fie fab nur, daß tie verhafte und lafternde Abulichfeit gänzlich verschwunden war und klatschte vor Freude in Die Bante wie ein überglückliches Rind; ihr Jubel locte Die beiden alten Frauen herbei, man bestaunte und belobte bas Bildwert nach Gebühr, mahrend Muderl bie durch das Schnitzmeffer blosgelegten Stellen wieder mit Farbe bestrich. Als Sepherl mit ihrer Mutter fich zur Beimtehr auschickte, gab er ihr das Liebfrauenbild mit und ichrie ihr, noch von der Schwelle aus, nach, "fie möcht' sich wohl im Tragen vor der himmelmutter ihrer nassen Nasen in Acht nehmen."

So schieden sie unter fröhlichem und freudigem Lachen. Die Frauen wähnten die Erfüllung ihrer geheimen Wünsche und Hoffnungen so nahe bevorstehend, daß sie schon in wachen Träumen, hingeworsenen Andentungen und halben Reden ein Glück vorzukosten begannen, von welchem der, dem sie Alle sich dafür verpstichtet fühlten — nicht etwa Gott — der Rleebinder Muckerl gar nicht berührt wurde.

Am andern Morgen, lange bevor noch die Gloden zur Frühmesse riefen, erwachte Sepherl. Ein feiner Duft von frischer Ölfarbe erfüllte die Stube. Das Mädchen besann sich, marf die Kleider über, schritt auf den großen

Wäsch'ichrein zu, auf welchem die Stutuette stant, stützte bie Elbogen auf und faltete die Hande.

"Allergebenedeiteste Jungfrau! Weil ich Dich noch ba bei mir bab', erlaub', bak ich mit Dir red'; benn wenn ich Dich später gur Kirch' bring', hat ber Definer ein' Menge g'fragen und g'fagen und die Leut' brangen auch zu, so baß sich bort für mich kaum a G'legenheit ichiden möcht' mit Dir unter vier Augen g'jein. Bar fcon that' ich Dich bitten, schent'm Aleebinder Muderl 'n lieben G'sund\* völlig wieder, daß ihm fein' Rachmahnung an fein Siechthum verbleibt, lafin g'icheidt merd'n, daß er einsieht, wie'n d'Zinshofer Belen' eigentlich gar niemal gern g'habt hat und seiner gar nit werth is, und wann Dir recht war', fo hatt' ich nig bageg'n, wann Du ihn mir zum Mann gabft. 3ch wurd' ihm ichon treu bleiben und fleisig fein und Alles verrichten und erleiben, was halt fonst noch im heiligen Ch'stand Noth thut und fein muß, mas Du ja felber weißt, hochgebenedeite Gottes= mutter und allerreinste Jungfrau!"

Als die Glocken klangen, nahm sie das Bild in ihre Arme und lief damit davon, sie lüpfte es, so schwer es war, küßte es auf die Wange, kurz, hätschelte es, wie ein Kind seine Puppe; plöglich aber besann sie sich auf das Ungehörige ihres Gebahrens und trug die Statuette, aufrechtgehalten und in gemessenen Schritten, nach der Kirche.

<sup>\*</sup> Der liebe G'fund, auch ber G'fund schlechtweg, b. i. bie Gesundheit.

Später fiel ihr oftmal ber Gedanke schwer auf's Herz, ob sie sich nicht etwa durch ihre kindische, "unrespektirliche" Bertraulichkeit die himmlische Fürsprache verscherzt habe? Denn im Lause desselben Tages noch, während sie am oberen Ende des Dorses ihrer harten Arbeit nachging, trugen sich am unteren Ende Dinge zu, deren Folgen ihr manchmal den Stoßseufzer erpresten: "Himmlische Gnadenmutter, ich will nit murren, aber das war damal doch nit schön von Dir!"

6 0

Die Sonne stand schon ziemlich hoch am klaren Himmel, als der Kleebinder Muckerl in den rückwärtigen Garten trat und dort langsam auf und nieder zu schreiten begann. Die Luft fächelte lind und rein, denn der Bach sammelte in sein Bett den gerinnenden Schnee und wusch es vom Kies bis zum Uferrande; die Knospen waren geplatzt und Bäume und Sträuche standen in Blüthe oder jungem Grün, doch machte diese zarte Zier die Üste und Zweige noch nicht schatten und gab zwischendurch dem Blicke die weiteste Ferne und nächste Nähe frei.

Ganz nah', vom verwahrlosten Nachbargarten her, schimmerten drei farbige Flecke, der rothe Rock, das graue Linnenhemd und das bunte Kopftuch eines Frauenzimmers, das, am Boden kauernd, mit einem Messer die Erde eines Beetes lockerte und Alles, was da schon grün auf-

geschossen war mit Stumpf und Stiel aussätete. Daneben auf dem Kies lag eine Düte von grauem, geschöpftem Papier, mit vergilbten Schriftzügen bedeckt, das "Taufzeugniß" Eines', der lange nicht mehr lebte; ein buntes Gemenge von Samenkörnern war daraus hervorgerollt und über dieses furchtbare Geschütte und Gerölle suchte eben eine kleine Mücke zappelnd den Weg, welche wohl keinen Grund dafür wußte, warum sie sich nicht der Flügel, die ihr am Leibe angewachsen waren, bediente.

Das eifrig geschäftige Weib hielt den Kopf tief gebeugt; daß es jung war, das verriethen die vollen und doch sehnigen Urme, das verrieth der runde Nacken, bei dessen wechselnder Bewegung sich das Hemd strammte und zugleich fältelte.

Der Muckerl wußte gar wohl wer das war. Er hatte die drei farbigen Flecke nur so nebenher wahrgenommen und doch tanzten sie ihm Weges auf und ab vor den Augen.

Aber brauchte er die Dirne zu scheuen? Denk' nicht! Wie sie sie ihm auch begegnen mag, nicht! Und wie sie das würd', das möcht' ihn schon neugier'n, — schier, — g'waltig auch noch, —

Mit Eins blieb er hart am Zaune, kaum zwei Schritte weit von ihr stehen. Eine geraume Beile starrte er hinüber. Sie mußte wissen, daß und wie nah' er zur Stelle sei, auch ohne ihn zu sehen; sie mußte ben Schritt, mit dem er plöglich herangerreten, gehört haben. Der Schatten vom Nande seines Hutes streiste

batte fie fonst auf nichts Acht.

Wollte sie es abwarten, bis er wieder fortginge? Liegt ihr seine Näh' so hart auf? Schon recht! Er will doch sehen, wer es eher müde wird.

Nun räusperte sie leise und sagte, ohne aufzublicken, halblaut: "Bist Du mir bos?"

Als er lange nicht antwortete, wandte sie ihm ihr Gesicht zu. Ihre Lider waren geröthet, die Augen sahen verweint aus.

Da schüttelte er traurig ben Ropf.

Sie stieß das Messer in die Scholle, rückte auf den Knieen herzu bis an den Zaun, griff den Saum ihres Rockes auf, reinigte ihre Finger von der Erde und sagte dann: "So gieb mir Dein' Hand."

Er reichte fie ihr dar und fagte mit schluckender Stimme: "Ich bin Dir's nit."

Sie sah ihn überrascht an: "Ich Dir doch nit," flüsterte sie.

Er zog seine Hand zurück und rang sie mit der andern ineinander. "Helen', wie hast mir nur das anthun können?!"

Sie kehrte sich ab und bohrte mit dem Messer, das sie wieder ergriffen hatte, paarmal in die Erde. "Ich weiß's selber nit," brach sie mit rauher Stimme los, es klang hart, fast abstoßend. "Es muß mich rein der Teusel g'ritten haben. Schad', daß mer's bered't! G'schehen's laßt sich nimmer ung'scheh'n machen."

"Aber doch vergessen."

"Das kannst Du ja leicht für Dein' Theil, wie überhaupt d'Mannseut' in denen Stücken besser d'ran sein. Red'n mer von was andern." Sie erhob sich, warf das Messer hinter sich und trat einen Schritt näher. "Därf mer bald gratulier'n?"

"Wem meinst? Und wozu?"

"Na, Euch, Dir und der Sepherl, 'm Ein'm zum Andern."

Er ward roth und verlegen wie ein Mensch, den eine schamlose Nachrede verwirrt. "Du bist salsch bericht"t," stotterte er, "an so was denkt kein's von uns Zwei'n."

"Die Sepherl g'wiß, das sag' ich Dir; ich weiß das seit Langem, ohne daß sie mir's hätt' einz'g'steh'n brauchen, noch von der Zeit her, wo wir miteinander 'gangen sein."

Muderl seufzte tief auf. "Sie is wohl a brave Dirn, aber sie möcht' mich bedauern, wann's so war, wie Du sagst, an Dein' Stell' kann Keine treten."

"Und ich auch nit mehr an felbe 3'rud."

"Warum?" fragte er eifrig. "Warum nit? Warum sollt's jetzt, wo der Störenfried fort ist, nit zwischen uns wieder werden können, wie es war?"

"Wir hätten uns ja heirathen sollen!" lachte sie schrist und höhnisch. Es war ganz unangenehm anzuhören. Dann suhr sie mit gedämpster Stimme sort: "Nach dem mittlerweil' G'scheh'nem überlegst Du Dir's wohl, was ein And'rer übel g'macht hat, gut z'machen, und ich bin zu gewitzt, als daß ich's mit ein'm Zweiten noch versschlechter'."

Der Bursche jah sie mit großen Augen an. "Ich

versteh' Dich nit," sagte er, "nur wann D' meinft, baß ich's anders mein' als ehrlich, so haft a falsche Meinung."

"Tschapperl." sagte sie, ihm ganz nahe tretend und fest in die Augen blidend. "Du weißt eben wenig vom G'scheh'nen. War der Bub vom Sternsteinhof gegen Dich grob, so war er gegen mich ein Schuft! Daß ich Dich aufgegeben und mich mit ihm einz'lassen hab, das muß ich jetzt schwer z'nug büßen; Du kannst z'srieden sein! Er hat versprochen, daß er mich zu seiner Bäurin macht und . . . . Was soll ich Dir's für Dein ehrlich Meinen nit gleich da an der Stell' sagen, was ich nit lang' mehr vor'n Leuten werd' verbergen können? . . . . In d'Schand' hat er mich g'bracht!"

Der Buriche begann zu zittern, sein Antlitz ward kreidebleich, seine Mundwinkel zuckten und die Augen, mit denen er die Dirne kläglich austarrte, füllten sich mit Thränen.

Sie wandte das plötzlich erglühende Gesicht von ihm ab und mit beiden Händen ihn ober den Ellbogen ansfassend und sachte rüttelnd, raunte sie ihm zu: "Aber — Muckerl — es is ja nit wahr."

Er schüttelte leife.

:

Da brückte sie den Kopf gegen seine Brust und rief schluchzend: "Es is wahr, — ja, es is wahr, — ich bin ganz elend und versoren! Stoß' mich weg! Stoß' mich weg von Dir!"

Aber er ließ sie gewähren und nach einer Weile fühlte sie seine Sand ihren Scheitel begütigend streicheln.

Und wie sie so an ihn geschmiegt war, mit gesenkten, tropsenden Wimpern, das Ohr an seinem hämmernden Herzen, vergalt sie ihm die Schwäche, die immerhin großmüthige Schwäche, mit der er sie eine für ihn herbste Wahrheit nicht entgelten ließ, mit einer überzuckerten Lüge. "Wärst Du mir je gekommen," — ihre Stimme stöhnte noch unter den Nachstößen des verwundenen Schluchzens, — "nur halb so aufdringlich wie der Lump, es könnt' heut' All's anders sein."

Der Bursche holte so aus dem Tiefinnersten Uthem, daß es den Kopf der Dirne von seiner Brust wegstieß. "Helen", "stammelte er. "Was will ich machen? — Ich kann mir nit denken, ohne Dich z'sein. — Wenn ich Dich doch nähm", —"

"Für den Fall, — eh' D' weiter red'st, — laß' Dich bedeuten! Wie ich jetzt vor Dir steh', als ledige Dirn' im Unglück, muß ich wohl Dein wie jed's Mensichen sein Mitleid dankbar hinnehmen; nähmst Du mich aber zum Beib, —" sie richtete sich auf, legte ihre Hand schwer auf seine Schulter und suhr hart und rücksichtslos sort: — "dann verlanget ich, behandelt zu werd'n wie jed's ander's solch's und nachdem ich Dir offen Alles gebeicht't und ehrlich gestanden hab', daß Du mich unter Dein Dach kriegst, nit wie sonst daß Du sagest, Du hätt'st mich nur aus Mitseid g'nommen, noch, daß Du mir ein' Borwurf aus'm Bergangenen machest!"

"Ich machet Dir auch kein' und that' schon rechtschaffen forgen für Dich und für das — Andere."

Sie fah ihn mit großen Augen durchbringend an. "Dein Ernst?"

Er nicte und bot ihr beibe Sande.

Sie schlug ein und sagte kurz und fest: "Es gilt!" Da aber überwältigte sie die Rührung über die Gut= müthigkeit des Burschen, sie drückte seine Rechte an ihr Herz, dann an die Lippen. "Muckerl," rief sie, "Du bist doch mein wahrhafter Helser in der Noth! Daß Du mich so lieb hast und vor der Schand' errett'st, das vergeß ich Dir in alle Ewigkeit nit!"

Sie meinte es in diesem Augenblide gewiß aufrichtig, aber, ach, die kurzlebigen Menschen benken nicht, wie viel an den Ewigkeiten, mit denen sie um sich wersen, oft eine kleine Spanne Zeit ändert.

Nachdem sie eine Weile schweigend sich an den Handen gehalten, fragte die Dirne, den Burschen gärtlich anblidend: "Rannst h'rüber?" Sie meinte über den Zaun.

Er beutete lächelnd nein.

"Dann komm' ich!" Sie schwang sich slink über das niedere Gatter, ohne auf ihre lüftige Gewandung zu achten; sah es doch Niemand als der Eine, vor dem ihr ja fürder jede Schen ausgeschlossen schien. Nun hing sie an seinem Halse und preste die dürstenden Lippen auf die seinen und er taumelte unter ihrer Last, wie trunken von ihren Liebkosungen.

Da rief es vom Hause her: "Komm' effen!" Als aber die Kleebinderin in den Garten heraustrat, freischte sie laut auf: "Muderl!" Die Dirne that nur einen Schritt zur Seite hinter bas dürstige Gebusch. Sie kehrte ber Alten ben Rücken zu und diese sah sie noch ein paar Mal' den Kopf neigen und mit den Händen ausdeuten, ehe der Bursche sich versabschiedete und langsam herankam.

Als Muckerl vor der alten Frau stehen blieb, die ihn mit weitaufgerissenen Augen fragend austarrte, wies er mit dem Daumen seiner Rechten hinter sich und sagte zutraulich: "Mußt wissen, Mutter, wir sind wieder gut."

"Wer?" ichrie fie entfett.

"Na, ich und d'Helen'," entgegnete er mit Mund und Augen freudig lächelnd.

Die Meebinderin schlug die Hände zusammen und flocht die Finger ineinander, so schritt sie vor ihm ber nach der Stube, wo sich Beide zu Tische setzten. Da die Alte das Fragen unterließ, so blieb dem Jungen das Sagen erspart. Er beschäftigte sich angelegentlich mit dem Essen, während sie nachdenklich über ihrem leeren Teller saß, was ihm übrigens gar nicht aufsiel.

Wenn es wahr ift, daß seelische Erschütterungen auf die Befriedigung gemeiner leiblicher Bedürsnisse vergessen lassen, wonach sich die Verwaltung von Volkstüchen viel ökonomischer gestalten ließe, salls psychische Konslikte billiger zu beschaffen wären wie Rindsleisch, wenn es serner wahr ist, daß Appetitlosigkeit der Prüsstein wahrer Liebe ist, dann, ja dann hatte bei all' dem Bedeutsamen, was die letztverslossenen Biertelstunden den Kleebinder Muckerl erleben ließen, dessen Gemüth und Herz gar nichts zu

thun; sicherlich veranlaßte ihn keines von diesen Beiden, nachdem er Messer und Gabel aus der Hand gelegt, den Gurt zu lockern.

Gar anders als die Mutter des Burschen nahm die der Dirne die Sache auf.

"Haft Du aber ein Glück," rief lachend die alte Zins-

Helene runzelte die Stirne. "Was Glück? Mer zertragt sich und sind't sich wieder zusamm', das kommt häusig g'nug vor."

Die Alte verzog höhnisch den Mund. "Freilich, häufig g'nug, aber so, wie in Dein'm Fall, doch nur selten. Weiß er denn Alles?"

"G'wig. Ich betrug' Rein'm!"

"Na, und jett kimmst nit mit leeren Sänden."

"Mutter," schrie die Dirn' zornig, "wann Du mir von dem Geld red'st, das ich dem Alten vor d'Füß' g'worsen hab' und das Du Dir ohne mein'm Wissen und Willen zug'eignet hast, so laß' Dir sagen, daß ich auch noch heut' davon nix weiß und nix will! Überhaupt, hüt' Du Dein' Zung'! Wann D' nur mit ein'm einzig'm unbedachtsamen Wort 'n Haussrieden zwischen mir und mein' Mann störst, so hat's gute Ausstommen zwischen uns Zwei ein End' und Du sollst mich kennen sernen!"

"Na, na," murrte die Alte, "ich mein', ich kenn' Dich eh', Giftnickl Du! Schau' einmal!"

Damit schlich fie fich bei Seite.

Als Abends bie Magner Sepherl fam, faß bie Rlee-

binterin im Vorgärtel, sie erhob sich und hielt die Dirne, die mit freundlichem Gruße an ihr vorüber wollte, am Arme zurück. "Bleib' ein wenig," sagte sie, "ich wart' da schon d'längste Zeit auf Dich; ich muß Dir bech sagen, was Neues da bei uns vorgeht, willst dann noch h'nein, armer Hascher, so kannst's ja."

"Je, Du mein! Ja, was giebt's benn?" "Sie sind wieder aufgleich."

Die Dirne machte ihre wundernden Augen noch größer. "Sie sein wieder aufgleich? Ja, wer denn, Kleesbinderin?"

Die alte Frau deutete nach ber eigenen Hütte und dann nach ber Zinshofer'schen. "Hm! Der da d'rin und Do bort d'rüb'n!"

"Ei, so lach'! Das is boch sein Ernst nit. Wie f' geg'n ihn war . . . . "

"Daran benkt er nit und sie laßt'n sich nit d'rauf b'sinnen. Nun, er mag thun, wie er für recht halt't. Er is groß g'nug, um sein' Willen z'haben, und alt g'nug zun Überlegen; aber bas weiß ich, wenn er die heirath', ich bleib' nit im Haus!"

Das Mädchen starrte der Alten in die feuchten Augen, plötzlich senkte es den Kopf, sagte tief aufseufzend: "Nun, so b'hüt Dich Gott, Kleebinderin," kehrte sich ab und ging ungleichen Schrittes den Weg zurück, auf dem es hergekommen war; eine Strecke säumig schlendernd, die andere schufzlich dahineilend. Die Leute, an welchen die Dirne, so verworren und verloren, vorüberstrich, lachten

und meinten: "D'Matzuer Sepherl thut schier was suchen, hat wohl'n gestrigen Tag verloren."\*

Möglich! Und vielleicht nicht nur den gestrigen, sondern mehrere Tage mit Allem, was diese sie Liebes und Gutes hoffen ließen!

<sup>\* &</sup>quot;Den geftrigen Tag verloren haben und ihn suchen," sprichwörtlich, verspottet ben Zustand ber Zerstrentheit überhaupt, insbesondere aber die hochgradige gedankliche Bersunkenheit, welche mit einer, allerdings unbewußten, Wichtigkeit von Personen zur Schau getragen wird, benen man gar keine Gedanken zutraut.

## XIII.

n einem der nächsten Abende kam die Aleebinderin zur alten Matzner gelaufen. In der rückwärtigen Kammer, auf einer Gewandtruhe, neben dem Fenster, durch dessen blauen, rothgeblümten Borhang die Strahlen der untergehenden Sonne brannten, saßen die beiden Beiber und ihre einander zugekehrten Gesichter erschienen halbseitig wie blau und roth tätowirt. Sepherl kauerte auf einem Schemel im Winkel und horchte wundernd zu.

"Ich fenn' mich nit aus, Matznerin," klagte die Kleebinder, "nit um die Welt kenn' ich mich aus. Schon 'n frühen Morgen kommt das Mensch an 'n Zaun und rust dem Bub'n ein' Gruß zu, und dann geht das Hin- und Herzu und zärtelt und läppelt mit ihm, daß Ein'm vom Anschau'n nit gut werd'n könnt', und 's Ganz' is am End' doch nix wie Falscheit, denk' ich! Laßt sie sich einmal a Weil' länger nit blicken, so schleicht ihr der Lapp nach, wie scheu er auch sonst g'west is; sie muß'n rein behert hab'n!"

"Wär' nit unmöglich," — nickte bie Matner, —

"bie Dirn' is mir nit z'gut für so Praktiken und ihr Mutter weiß wohl auch dazu Rath, die schaut nit umssoust aus, wie wann s' af'm Besen reiten könnt'; aber was half's, wann mer's gleich z'beweisen vermöcht', wo s' heuttags in den G'richten nit mehr d'rauf glauben?!"

Sepherl schüttelte seufzend den Kopf; nicht über den Unglauben der Gerichte, sondern weil sie bedauerte, daß bei der Gottlosigkeit so wirksamer "Praktiken" eine brave Dirne an deren Anwendung gar nicht denken durfte.

"Ich sag' Dir, Matznerin," suhr die Kleebinder eifrig sort, "ich werd' noch krank vor Ürger. Jed'n freien Augen-blick, den s' hab'n, stecken s' bei einander und wann s' sein' hab'n, so machen sie sich ein'. Ging' Ein's verstoren, wär' nur d'Möglichkeit, daß mer's mit'm Anderm z'samm fänd; aber dasür niemal keine, daß Du s' außeinanderbrächt'st! Und bei all' dem Gethu' und Getreib', wo sie sich eh' kaum auß'n Augen kommen, begreif' ich nit, warum s''n Tag völlig gar nit erwarten können, wo's zur Kirchen geht."

"Wann foll denn d'Hochzeit schon sein?"

"Nach ihr'n Red'n, heut' über vierzehn Täg'n."

"Dös geht ja nit. Wo blieb denn da 's kirch= sich' Aufgebot von der Kanzel, drei Sonntäg' hinter= einander?!"

"Sie laffen fich ein für alle Mal verkunden."

"Das geht ja nit."

"Aber mit 'm Difpens."

"Mit'm Difpens? Ah, freilich wohl! Schau' mer muß fich nur z'helfen wissen. Eh'nder hat man g'fagt, 's ging'

was so schnell wie mit ber Post, neuzeit mag mer wohl sag'n, wie mit der Eisenbahn. Sihi!"

"Mein' liebe Matznerin, ein Fremd's hat da leicht lachen. Du steckst eb'n nit in meiner Haut und weißt nit, wie mir is. Dank' Du Gott dafür!"

"Mein' liebe Kleebinderin, sei nit harb, ich hab' ja nit über Dich g'lacht, sondern über Dö."

"Glaub Dir's, glaub' Dir's schon. Ich biet' boch auch kein' Anlaß dazu, hitzt, wo sich mein einzig Kind von mir abwend't und ich mir fremd wo ein' Unterkunft suchen muß."

"Aber, Rleebinderin - - "

Diese war mit der Schürze vor den Augen aufge- standen.

Sepherl eilte herzu. "Das laßt der Muckerl niemal g'fcheh'n."

Die alte Frau ließ das Vortuch sinken. "In derselben Wirthschaft, was dann anhebt, kann ich nit bleiben und mag auch nit!" Sie streckte die Hand zum Abschiede hin. "Nun mach' ich Euch weiter keine Ung'legenheit, b'hüt Dich Gott, Magnerin."

"B'hüt Dich Gott, Kleebinderin! Sepherl, begleit' ? heim, d'Aleebinderin! Jesses, Jesses, hat mer oft im Alter ein Kreuz, woran mer jung gar nit denkt." Über diesen unstreitigen Erfahrungssatz verfiel die alte Matzner, während sie den Davongehenden nachblickte, in ein dro-nisches Kopfschütteln.

Sepherl schritt neben ber Mutter bes Holzschnitzers einher und ba biese unterwegs nicht zum Sprechen auf-

gelegt schien, so beschränkte sich die Dirne darauf, von Zeit zu versichern, all' das jüngst Geschehene wär' "schon aus der Beis". — ja völlig aus der Beis" thät's sein."

Als Beide die Hütte erreichten, fand gerade in dem Rahmen eines offenstehenden Fensters ein schäckerndes Gebalge zwischen Helene und Muckerl statt. Die Dirne drohte dem Burschen, sie werde ihn beim "Schüppel" nehmen und er vermaß sich "bei seiner Seel", wenn er sie bei den Händen zu fassen kriegte, ihr alle Finger auszudrehen, oder ihr den kleinen wurz abzubeißen.

Sepherl machte die wundernoften Augen. Alle Finger will er der ausdrehen oder 'n klein' wurz abbeißen! Schau', das hätt' sie ihm gar nie zug'traut, daß er versmöcht' so — zärtlich z'thun!

Als Muckerl der Herankommenden ansichtig wurde, rief er: "Grüß' Gott, Mutter! Gut'n Abend, Sepherl!"
"Je," jagte die Helen', "Sepherl, was machst denn Du ba?"

Bas sie da mache? Sie, die da unterm Dach schwere Zeiten hat tragen helsen? Und das fragt die, welch' diesselb'n herbeig'sührt hat und ihr jest bei gutem Better wieder breit die Thür' verstellt! D, wie das hochmüthig und höhnisch war! — Dasür nahm es die eifersüchtige Dirne und ihrem Empfinden nach hatte sie recht, Helene aber dachte nicht, daß so ein unbeholsenes, unschönes Ding sich einbilde, man könne ihm ernstlich übel wollen, oder überhaupt gegen es hochmüthig sein. Sie hatte, ohne eine Antwort abzuwarten, die Neckerei mit dem Burschen wieder angehoben.

Sepherl stemmte den einen Arm in die Seite und schüttelte den andern gegen das Paar. "Galstert's\* nur nit gar so viel," rief sie kichernd, "sonst habt Ihr's nit d'Bauern z'thun, dö brauchen hitzt schön Wetter und wann Kaibeln\*\* rausen, kimmt bald ein Regen!" Damit lief sie fort und oft schlug sie mit der geballten Rechten in die flache linke Hand und lachte: "Dösmal hab' ich ihr's g'geb'n! Ah, ich lass mich nit seanzen!\*\*\* Dösmal hab' ich ihr's g'hörig g'geb'n!" Zwar hat sich der Muckerl auch ihre "spitze Red'" gefallen lassen müssen, dem war nicht abzuhelsen, aber rechtschaffen freuen that es sie nur, der hochmüthigen Dirn' Ein's angehängt zu haben.

In ganz Zwischenbühel wunderte man sich darüber, "wie der Herrgottlmacher mit der Zinshofer Helen' so g'schwind wieder übereins hat werden können" und bessonderes Aufsehen machte es, "daß's den zwei'n Leuteln mit'm Hochzeitmachen so unmenschlich eilt". Auch im Pfarzhose kam die Rede darauf.

Die Zwischenbüheler Kirche war gar klein gerathen, man hatte sie, seitab der Straße, auf den Hügel hinge-baut und eine ziemliche Anzahl niederer, breiter Stufen, für altersmüde Beine vorgesehen, führte zu ihr hinan, und eine eiserne, längs der Band festgenietete Stange leitete die zitternden Hände.

<sup>\*</sup> Galftert 's (galftert Ö8), galftern = gärteln, läppeln, gu. täppifc fein. Ö8 = 3hr.

<sup>\*\*</sup> Raibel, Raibeln = Ralb, Ratber.

<sup>\*\*\*</sup> Feanzen = Jemand verspotten, zum Narren haben.

Nechter Hand umfriedete eine verfallene Bruchsteinmauer ein kleines Grundstück, durch die schwarzangestrichenen Latten des Thores sah man tiefgrünen, hügeligen Rasen, aus dem hie und da ein Kreuz ragte. Die Thorslügel standen halb zugelehnt und zwischen den Gräbern grafte eine braungesleckte Kuh, sie beschnüffelte eben ein ganz verwittertes Blechschild, das einst Jeden, der sich ause Lesen verstand, davon benachrichtigte, daß hier die Margarete Zauner, genannt "Schluckaufgredl", Kuhmagd beim Hochleitnerbauer, beerdigt liege. Die kannte vielleicht bei Lebzeiten die Braungesleckte noch als Kalb.

Linker Hand lehnte sich der Pfarrhof an das Kirchlein, klein und unausehnlich wie dieses; zwei Fenster im
Erdgeschöße und zwei im Stockwerke und an Stelle des
dritten, ober dem Thore, eine Nische, in welcher ein Heiliger stand, von dem unter den ältesten Leuten im Dorse
die Sage ging, es wäre der heilige Pamphilius gewesen,
denn dermalen war das Steinbild durch langjährige Unbilden des Wetters so arg mitgenommen, daß davon nicht
mehr übergeblieben, als eine höchst fragwürdige Verallgemeinerung menschlicher Gestatt.

Ein kleiner Hofraum, in welchem der Stall für die Braungefleckte stand, und ein schattiges Gärtchen stießen rückwärts an das Haus, dessen niedere Gemächer, man konnte in jedem mit ausgereckter Hand an die Decke reichen, drei Personen bewohnten. Die Stube unten, gleich neben dem Thore, war als Pfarrkanzlei eingerichtet und die auschließende Kammer mit den Fenstern nach dem Hose, hatte ein junger Hilfsgeistlicher inne;

im Stodmerte maren tiefe Wohnraume getrennt und mündeten, Thur' an Thure nach bem Bange, ba haufte ber Berr Pfarrer in ber Stube und Die Bfarrfochin in ber Rammer nebenan, aber in Zwijdenbühel hatte beffen Niemand ein Urg, benn Die Pfarrregerl mar ein überjähriges, langes, durres Weibsbild; Die Bauern meinten, vor der liefe der Teufel davon, wenn sie ihm Careffen mache, und der höllische Erbfeind joll bod fonft nicht beitel fein. Man jagte ber Regerl nach, daß fie wie Die "theuere Zeit" ausfähe und ber Berr Pfarrer wie Die "gute Stund felber"; er fah auch unter bem furgeidnittenen, ichneeweißen Saar mit bem gutmutbigiten Besichte in die Welt, über bem gahnlosen, freundlich lächelnden Munde und ben rothangehauchten Bädchen blinkten ein paar klare, graue Augen, forschend und traulich, felten fag tavor, auf tem leichtgebogenen Gattel ber Raje, die Brille mit der Horneinfassung, meift ichob fie ber alte Berr nach ber Stirne hinauf, ba er ihrer nur zum Lefen bedurfte. Von Bestalt mar er ein fleines Männlein, turz, beweglich, nirgendwo lange Stand haltend, was ja auch zu bem Bergleiche mit ber guten Stunde paste, wie Jeder bezeugen wird, der eine folche einmal erlebt.

Uls vor ungefähr einem Jahre ber hochwürdige Herr Leopold Reitler, Pfarrer zu Zwischenbühel, merkte, daß ihm beim Schreiben manchmal die Hand versage und er sich obendrein über einigen Vergeßlichkeiten ertappte, da schritt er bittlich um einen geistlichen Hilfsarbeiter ein, der ihm denn auch nach überraschend kurzer Frist in der

Person bes hodywürdigen Raplans Martin Seberl zugetheilt ward.

Der junge Aleriker war ein hochaufgeschoffener, beibfnochiger Mensch, er trug ben Ropf, zu bessen beiben Seiten die Ohren fast platt anlagen, auf vorgerecktem Halfe, das kurze, braune Haar fiel ihm struppig in die niedere Stirne, in seinem, durch die vortretenden Badenknochen und berben Rinnladen, auffallend breiten Gesichte verschwand eine kann nennenswerthe Rase und trat bagegen ein ichrecklich großer Mund hervor, beffen Lippen über einem Gebif von langen, stellenweise mißfarbigen Bahnen fletschten, felbst die glanzenden dunklen Augen machten feinen gewinnenden Gindruck, ba er fie beständig rollte; mochte er auch burch dieses unvortheil= hafte Aukere gegen manderlei Anfechtungen gefeit sein. fo förderte ihn dasselbe durchaus nicht in feinem Berufe und gab erst vor Kurzem den Anlag, daß er in der benachbarten Diöcefe, wo er in einem größeren Bfarr= fprengel wirkte, das Opfer eines unverzeihlichen Misgriffes geworden mar.

Ein Gutsbesitzer sühlte sich sterbenskrank. Für den Mann blieb sonst die Kirche, wo sie war, nämlich zwei Stunden Weges seitab seiner Straße, aber nun gab er dem Andringen seiner Berwandten und Freunde nach und wollte sich "der Leute wegen" die "leizten Tröstungen" gefallen lassen. Es wurde also nach der Pfarre geschieft, und dort dachte man, es sei ganz gleichgiltig, wen man abordne; war der berüchtigte Freigeist undußsfertig, dann kam ihm Keiner recht, aber wollte er sich

wahrhaft bekehren, so war dazu Jeder gut; es wurde baher ohne Weiteres der Kaplan Sederl sammt dem Kirchendiener in die Kutsche gepackt und an Ort und Stelle spedirt.

Als ber junge Mann allein an bem Sterbelager faß und fich mühte, bem flachen Befichte einen falbungsvollen auferbaulichen Ausbruck zu geben, als er das große Maul öffnete und in einem erschrecklichen Deutsch zu iprechen begann, jeden einzelnen Bofal wie einen Doppellaut behnend und mit Weiche und Barte ber Mitlaute ein bedenkliches Wechselspiel treibend, da gerieth der Rrante in eine fo ausgelassene Beiterfeit, daß ber Raplan bestürzt und entrüftet die Flucht ergriff. Wenige Tage darnach war ber Gutsbesitzer auf dem Wege ber Befferung, aber in der Pfarrei vermochte man sich dieses medicinischen Erfolges auf Rosten bes theologischen nicht zu erfreuen und man mare ben, im Grunde gang unichulbigen Martin Geberl gerne losgeworben, hatte man nur gewußt, wohin mit ibm; im Kousistorium, wo die Gingaben der beiden Pfarrämter zusammentrafen, ward bie eine durch die andere erledigt und fo fam der hochwürdige Berr Raplan, schneller als er und Andere es bachten, nach Zwischenbühel.

Da saß er nun in der dumpfigen Kanzleistube an dem verstaubten Amtstische und las, da er sich vor Langweile nicht auswußte, die Eintragungen in den Kirchenbüchern, was ihn allerdings längere Zeit beschäftigen konnte, da selbe hundertsünszig Jahre zurückreichten. Fliegen umsschwärmten ihn und wenn sich eine oder mehrere auf

seinem Kopfe tummelten und in dem steifen Haar verwirrten, so schlug er mit der flachen Hand darnach; einem Statistifer würde es nicht schwer gefallen sein, durch Ermittlung der Ziffer des Procentsatzes der Getödteten einem Gesetze auf die Spur zu kommen, das, im Hinblick darauf, daß meist nur die verbuhlten Individuen der Gattung diesem Berderben sich aussetzen und ihm anheimsielen, einer sittlichen Basis nicht ermangelt hätte, aber der Kaplan hielt wenig von den Wissenschaften, von der Statistik das allerwenigste, die Geschicke der Menschen standen ja in Gottes Hand und erschlagene Fliegen zählt man höchstens, wenn es eine Wette gilt, wer mehr erschlüge.

Er erhob eben wieder die Hand, ließ sie aber auf halbem Wege sinken, denn im Flur wurden hastig schlursfende Schritte laut, die Thur öffnete sich und der Pfarrer schoß herein in die Stube.

"Guten Morgen! Guten Morgen!" rief er bem sich erhebenden Kaplan zu. "Bleiben S' sitzen! Bleiben S' sitzen! Bleiben S' sitzen, lieber Sederl! Schau einmal," — er nahm das lange Rohr seiner Pfeise aus dem Munde und deutete mit der Federspule nach den auf dem Boden liegenden Fliegen, — "Sie sein ja so ein arger Fliegentödter wie der römische Kaiser Domitianus, von dem ein Hössling Ein'm, der a Audienz unter vier Augen wollt', g'sagt hat, der wär' allein, nit amal a Flieg'n bei ihm."

"So weit hab' ich es noch nit gebracht," meinte ber Kaplan und wenn er sprach, wie ihm der Schnabel geswachsen, so klang das ganz erträglich. "Seine römische

Majestät hat sie wohl bei geschlossenen Fenstern ersichlagen."

"Hm." der Pfarrer schüttelte den Kopf, "weiß nit, Fensterscheiben hat's damal noch nit gegeben, Fliegensgatter vielleicht," —

"Er hat f' wohl mehr im Griff gehabt."

"So wird's sein," lachte der alte Herr, schulterte sein Pfeisenrohr und drückte die Asche im Thonkopse mit dem Daumen zusammen, dann sog er an der Spitze, um zu erproben, ob noch ein Stäubchen klimme; es bekam ihm übel, verkohltes Gekrümmel kam ihm in den Mund, er eilte zum Spucknapf und sprudelte und spuckte. "Areuzbividomini," schimpste er, daß ich allweil vergeß', daß aus, aus ist." Er klopste mit der Pfeise so energisch gegen das Fensterbrett, daß die Thonscherben hinaus in's Freie sprangen. "D, Sakra h'nein, jetzt is s' hin auch noch!"

Der Kaplan sehnte fich mit einem überlegenen Lächeln in seinen Stuhl zurück und begann, — vermuthlich wähnte er, der Geist sei über ihn gekommen, — in fremder Zunge zu reden: "Här Bfarrer, Sie zaigen da eihnen so hibschen Zoornesaiser deer auhf gresere Dünge anskewahndt . . . . "

Der Pfarrer drehte sich auf dem Absatze nach dem Sprecher um. Er kniff die Augen zusammen, als wolle er sich seinen Mann genauer betrachten. "Sein S' g'scheidt? Sie werd'n doch mir kein' Predigt halten woll'n, Herr Sederl? Wo woll'n S' denn h'naus damit?"

"Das is a Fehler," fiel ihm der Pfarrer eifrig in's Wort, "ein leidiger Temperamentsfehler, ba hab'n S' vollkommen recht, mein lieber Sederl! Go oft mir fo ein verluderter Austruck h'rausfahrt, reut mich's und bitt' ich unfern Berrgott, daß er mir d'Gund' verzeiht und schäm' ich mich nit wenig, mich alten — mich alten Menschen über so einer Ungebühr zu ertappen, wogegen ich Jahr aus und ein 'n Bauern gute Lehren geb'! Run, Sie hab'n a'jeh'n, bas vorhin mar weg'n ber verhöllten Pfeifen, bas is mein Schaden g'west, den ich durch mein' Bornmüthigkeit nur größer g'macht hab', daß ich mich aber einmeng' und badurch etwa ein' fremden vergrößer', ba werd' ich mich büten; überhaupt Gottbienen und D'reinteufeln ftimmt mir nit. Doch weil wir just auf bem Gegenstand fein, reben wir fich aus. Sie find noch jung, Herr Raplan, und können zulernen, und ich bin nit zu alt, mich aufklären zu laffen. Reden wir fich aus. Wo nadher, meinen S' benn, daß 's felbe Dreinteufeln am Ort war'?"

"Der Iohann Nepomuk Aleebinder und die Helene Zinshofer haben das einmalige Aufgebot erwirkt und können in wenig Tagen über Hals und Kopf in den heiligen Cheftand treten."

"Wohl!"

"Nach bem Gemunkel und Gered' der Leute bürfte aber eine Entwürdigung bes Sakramentes bahintersteden, die für bie Gemeinde vom übelsten Beispiel sein könnte."

"Verfteh', verfteh' Gie vollkommen, Berr Raplan. Aber auf Dürfen und Ronnen konnen und burjen wir nichts geben. Wo fie fürchten, in Schmut gu greifen, ba halten S' als reinlicher Menich tie Bant' bavon. Alles G'red' und G'munkel hat nicht hellers Werth für mich, erst wenn sich bessen volle Wahrheit im Beichtstuhl erweisen follt', tritt die Frag' an mich heran, wie wohl bas räudige Schaf am beilfamften zu behandeln mar', ob ich 'n Stab Webe ober 'n Stab Sanit dazu aus'm Winkel langen foll und bitte, Berr Kaplan, bitte, fich eben just ba an meine Stell' ju versetzen. Was murben Sie thun? Würten Gie burch ein besonderes Beranstalten und mar's auch nur burch ein Berbonnern in ber Umtestube, wo Jed's horden bergurenut, das in der Nah' weilt, murten Gie burch jo mas Bergeben, Die icon unter's Beichtsiegel g'nommen find, 'n Leuten gu vermerten geben? Wollen Gie Die G'fall'nen ftatt fie aufzurichten, tiefer niederduden und bie Andern d'rüber wegsteigen laffen und in ihrer Schatenfreud' und Sochmuthiafeit bestärfen? Wollen Gie ein'm G'ichopf, bas bie Unfauberkeit, in ber 's bisber g'stedt hat, mit einmal inne wird und fich rechten Weg's befinnt und voll Angst und Bergagtheit auf felb'm hinflücht't, benjelbigen ver= leg'n und erschweren? Woll'n Gie bas?" Er machte babei mit dem Pfeisenrohre einen Ausfall gegen ben jungen Rlerifer und traf mit ber Federspule beffen zweiten Rodknopf.

Der Raplan knickte, beide hande vorstreckend, in bem Stuhle zusammen, als ob ihn ber Stoß niedergeworfen hatte. "Mein Gott, nein," sagte er.

"Ich bent' felber, daß Ihnen dazu 's Berg verfaget," fuhr ter Pfarrer fort. "Schau'n S', Hasen vom Rohl icheuchen und Banf' in Stall treiben, is halt zweierlei! Um von üble Borfati' abgidreden, mag' ichon taug'n, ein' rechten garm g'ichlagen, aber 'm Befcheb'nen gegen= über richt't mer mit alle himmelheiligfreugdonnerwetter nir und wann Einer ba werkthätig Reu' bezeigt, fo muß ich trachten, daß ich ihn bei aut'm Muth und Willen erhalt'! Die Leut' fündigen oft in aller Unichuld will fagen - aus purer Dummbeit, Bosbeit liegt ihnen fern und 'm dolus fragt felbst die irdische Berechtigkeit nad. Run mag's in dem Fall mit der Braut schlimm g'nug bestellt fein, aber 'n Umständen nach is es ausgeschlossen, daß tas 'm Bräutigam verborgen bleibt und der is ein braver Bursch und wenn der'n Mantel der driftlichen Nächstenlieb über'n Schaten breit't, foll ich'n nachher aufdeden? Goll ich die Dirn', die sich g'rad' noch rechtzeit, bevor sie sich verloren giebt, auf Zucht und Chrbarfeit gurudbefinnt, hart anlaffen und machen, raß f' auch nur für ein' Augenblick ihre guten Borfatz' bereut?" Er recte Die Sand empor und schüttelte mit den gespreizten Fingern. "Ah, nein, nein, mein Lieber! Ich weiß zu gut, mas jo eine g'rudg'tretene Reu' ftiften fann, das is wie bei ein'm Ausschlag und die Folg' möcht' ich nit auf mein G'wissen nehmen!"

"Ich ja auch nit," seufzte ber Kaplan.

"Und was Sie von ein'm üblen Beispiel und Entwürdigung reden, trifft auch nit zu. Go ein ledig's B'famm= und Auseinanderlaufen find't mer, leider Gott's, g'nug ba herum in ber Gegend und in bem liegt's üble Beispiel, nit an Denen, Die'n firchlichen Segen ansuchen. Es fann auch von feiner Entwürdigung bes Saframents die Red' sein, benn bem der Ch' geht, wie wir wissen, bas ber Bufi' voran, auf alle Fälle treten also beibe Theile rein vor'n Altar hin; in's Herz vermag ich Kein'n 3'fchau'n, ftedt noch in irgend ein'm Falterl ein Schmutz vom Borhergegang'nen, oder nimmt Gin's Die aufzuer= legende Pflicht nit ernst g'nug, so hat das Jed's mit'm Berrgott allein ausz'machen und beffen is, wie geschrieben fteht, das Gericht; wir sind nur seine Gnad'n=Berwalter und die hab'n wir ausz'theilen, wie ich mein', nach ber Borfdrift, nit gepfeffert und nit überzudert."

Der alte Herr hatte das Pfeisenrohr an den Enden angefaßt und wiegte mit den Armen, jetzt machte er einen heftigen Ruck, daß es sich bog, "knack" sagte es; er schlug ärgerlich die beiden Stümpfe gegeneinander, schleuderte sie dann nach einer Ecke und bewegte die Lippen, da er sich aber nichts verlauten ließ, so mag es dahingestellt bleiben, ob er nicht etwa im Stillen, ganz für sich, einen "verluderten Ausbruck" gebrauchte.

Er warf die Hände über den Nücken, machte ein paar Schritte, räusperte sich und hob wieder an: "Ja, mein lieber Herr Sederl, Sie kennen halt die Menschen noch viel zu wenig und gar erst die Leut', die Leut'! Man nennt uns nit umsonst Seelenärzt', wenn auch neuzeit

g'jagt wird, Geel' hatt' ber Menich gar feine, bas is Wortfechterei und Gilbenstechen; ber Mensch hat jo mas wie eine Geel', bas faa' ich allen gelehrten Berren qu Trut, ich, ber ich jett meine guten breifig Jahr' bafit auf einer und ber nämlichen Pfarr' und alle meine Batienten vom ersten bis zum letten, vom ältesten bis zum jungsten genau tenn'! Der Menich hat eine Geel', Die ihm im g'funden Rorper verkummern und über'n fiechen binguswachsen tann, ein Ding bas g'tiefinnerst uns per Du anred't und wann bas faat: "Du Hallunt", so geben wir uns bei all'n Reichthumern und Ehren ber Welt nit g'frieden und mann es jagt: "Du braver Kerl', fo halten wir getroft aller Berleumdung und Berfolgung Stand. Wenn aber Botilofigfeit und Zweifel, eigene ober fremb woher, der Geel' d'Red' verschlagen, so wird sie frank und wir haben bann bie Wahl, wie wir ihr Luft machen wollen, burch tie Furcht vor'm Teufel und der Höll', ober durch d'Hoffnung auf Gottes Erbarmung und bas Simmelreich, und ba weiß ich's nit anters, als taf ber Mensch die Erbarmung sucht; der Gündigste verftodt und verhartet sich gegen die Furcht, aber die Zeit und die Stund' fommt, und war's feine lette, wo er fein Dhr ber Botschaft von der Gnad' und Erbarmnis Gottes guneigt. Paarmal ichon bin ich an die Sterbebetten von Erzhallunken g'rufen worden und hatt' lieber als nit, gleich nach bem Gundenbekenntnis bavonrennen und fie allein liegen laffen mögen, aber wann f' mich ang'schaut hab'n mit Aug'n wie ein winselnder Sund an der Retten, ber'n Bauer mit'n Tremmel bergutommen fieht, ja, Du

mein Gott, da hab' ich all'n Trost, mag er g'schrieben steh'n oder nit, ausgewend't, daß ich ihnen über ihr letzte Noth hinweghelf'. So was will durchg'macht sein, von dem Augenblick an, wo man sich aus hellem Mitleid um so ein' versor'nen Menschen zu ängstigen auhebt, die rahin, wo Einem mit einmal hart und leid um ihn g'schieht, die z'letzt, wo man sich zugleich mit ihm berushigt und in selbem gotts und weltergebenen Frieden, wie er von der Erd', aus'm Haus scheid't. Seder!! Solche Wunder der Barmherzigkeit muß man erlebt und Gott dafür die Ehr' gegeben haben, dann entschließt man sich wohl zur eindringlichen Vermahnung, zum ausmunternden Zuspruch, aber aus's D'reinteuseln giebt man nit so viel." Er schnippte mit den Fingern.

Der Kaplan sah aus dunkelrothem Gesichte mit leuchstenden Augen nach dem Pfarrer. Er erhob sich und streckte ihm die Hand hin. "Verzeihen S'," flüsterte er.

"Ah, geh'n S' mir weg, da giebts nix zu verzeihen! Sie sind hierorts mein Assissent, als solchen kann ich Sie nit auf eigene Faust herumdoktern lassen und muß Sie wohl über mein' Method', die sich d'Jahr her bewährt hat, aufklär'n, so wie ich d'rauf schau'n muß, daß Sie erst mit unsere Patienten vertraut werden. Es is gar eigen und merkwürdig mit'm Bolk." — Er wiegte nachbenklich den Kopf. — "Stell'n S' Ihnen vor, was die letzen Tröstungen anlangt, passirt's mehrsach, daß Einer, in dess'n Herzkammerl es unsauber g'nug ausschaut, sich steif und fest'n Himmel erwart't, während ein alt's, fromm's Mütterl, was nie keiner Flieg'n ein Leid ans

g'than, die Höll' fürcht't, wie nit g'scheid't. Es is mir unerflärlich, aber, es hat ganz 's Anjehen darnach, als wär' bei solchen Leuten, die doch nit davon g'lesen, noch g'hört hab'n, von selber der Gedanken erwacht, daß Gott von all'm Borhinein, ohne daß durch's Menschen eigenes Dazuthun d'ran was z'ändern stünd', ein' Theil zur Seligfeit und 'n andern zur Verdammnis bestimmt hätt'!"

Der Kaplan machte den Versuch, Runzeln zu ziehen, was aber nicht gelang, da sich die Haut über seine niedere Stirn glatt wie ein Trommelsell spannte. "Aerlauhben, woo aaber füntet sihch teer Getange?" fragte er, erregt und — hochdeutsch.

Der Pfarrer sah ihn mit hochgehobenen Augenbrauen erstaunt an. "Im heiligen Augustin," antwortete er, "wenn anders mein Gedächtnis im Behalten nit schwach g'word'n ist."

Seberl sah vor sich hin, er stemmte die Fingerspitzen gegeneinander und drückte langsam Handsläche an Handsläche. "Berzeih'n S'," murmelte er, "'s meinige hatte mich für'n Augenblick verlassen. Übrigens ist diese Meinung . . . ."

"Nur spekulativ, wie es mehr oder weniger Alles is, was in Glaubenssachen über's credo h'nausgeht. Ich hab's nur vorgebracht, weil's mir z'Unsang meiner Seelssorz' viel z'denken geben hat, und ich war damal der Meinung, solche Anschauungen unter'n Leuten hätten ihr'n Grund in der Übermüthigkeit der Ein'n, denen ihr Leb'n lang' all's Gute zug'stossen is, ohne daß sie ein' Finger darnach auszurecken brauchten, und in der Bers

zagtheit der Andern, die von der Wieg'n an all's Elend verfolgt hat. Mag schon was Wahr's d'ran sein, aber für alle Fälle wollt's nit ausreichen und bei näherem Zusehen bin ich auf Welche getrossen, die'n Katechismus mit gar eigene Augen lesen und für d'Gebote Gottes und die Vorschriften der Kirche völlig farbenblind sein; mit Solchen hat mer erst a hell's Kreuz, ob s' d'Gnad' Gottes mit'm irdischen Wohlergeh'n, die Andachtsübungen mit'n guten Werken verwechseln, oder anderswas anderswie, das is ein Teusel. Und so viel ich bisher G'lezgenheit g'habt hab', die Dirn', über die wir 'n Dischztursch führ'n, zu beobachten, scheint mir, die is von derer Gattung. Na, wann s' dö Tag' zur Beicht' sommt, hör'n S' iht's ab, Herr Kaplan. Sie können dabei was sernen."

"Gerne."

Es pochte, ein halbwüchsiges Dirnchen schlüpfte zur Thure herein, brückte mit einem Stoße seiner Rückseite sie wieder in's Schloß, lief bann auf beide Geiftlichen zu und kufte ihnen die Hand.

"Mh, Du bist's, Hannerl?" sagte ber Pfarrer, die Rleine in die pralle Wange kneipend. "Kann mir's densten, warum D' herlausst. Hat g'wiß der Storch schon a G'schwisterl g'bracht?"

Das Rind nickte.

"Is 's a Brüderl?"

Das Rind schüttelte ben Ropf.

"Ein Schwesterl also. Sollst wohl d'Tauf ansag'n?" Die kleine Dirne nahm jene schwermuthige, einfältige Miene und summende, klagende Sprechweise an, welche sie den Erwachsenen bei Beileidsbezeugungen abgelauscht hatte. "'s Kindl bleibt uns nit, d'rum is d'Hebmutter mit der Nachbarsliesel als Gödin\* h'rausg'rennt, daß's nur gleich g'taust wird. Sie warten in der Kirchen."

Der Pfarrer stürzte aus ber Stube und lief topfschüttelnd nach bem Gotteshause, um ein Wesen in die driftliche Gemeine aufzunehmen, das, ohne in einer Wiege gelegen zu haben, in den Sarg gebettet werden sollte.

\* \*

Der Kleebinder Muckerl und die Zinshofer Selen' waren von der Kanzel geworsen worden. \*\* Am darauf folgenden Nachmittage stieg die Dirne die breiten Stusen zur Kirche hinan, langsam, mit gesenktem Kopse; oben angelangt, wandte sie sich nach links und schritt dem Psarrhause zu. Dort stand sie eine Weile unschlüssig vor der Thüre der Kanzleistube, dann pochte sie leise, auf den Zuruf von innen faste sie mit unsicherer Hand an die Klinke und trat ein.

Hinter bem Schreibtische faß ber Kaplan, ben Kopf über einen mächtigen Folianten geneigt, sie sah nichts von ihm als seine großen Hände, mit benen er die Deckel bes Buches umklammerte, und seine Schädelbecke mit bem struppigen Haar, in bessen Mitte ein kahler Fleck, die Tonsur, glänzte.

<sup>\*</sup> Göbin = Taufzengin, Bathin.

<sup>\*\*</sup> Aufgeboten.

"Gelobt fei Jesus Chriftus," fagte fie.

"In Ewigfeit!"

Ein Schwarm von Fliegen furrte an ihr vorüber. Sie wehrte einige ab und fah zu, wie fie fich jagten, zerstreuten und mählich an verschiedenen Stellen wieder zur Ruhe kamen; bann flüsterte sie: "Hochwürden . . . ."

"Was giebt's?" fragte ber Geiftliche, ohne aufzubliden.

Ich bin d'Zinshofer Helen', — die Braut, —"

"Weiß es."

"Da wär' ich halt und thät' gern beichten."

"Jest gleich?"

"Wenn's fein kann und ich nit ung'legen komm', Hochwurden, war' mir's lieber, jett gleich."

Der Kaplan nickte, schob das Lineal als Lesezeichen zwischen die Blätter, flappte das Buch zu und erhob sich. Erst jetzt, wo er vor der Dirne stand, richtete er seine unsteten Augen auf sie, sie blickte ihn schüchtern an, da senkten Beide die Wimpern und sahen, wie zuvor, nach der Diele.

Der Ton der Stimme klang ranh und die Rebe unfreundlich, als der Kaplan sagte: "Geh' sie voraus in die Kirche, sammle sie sich noch ein wenig, ich komme gleich nach."

Als sie allein in die leere Kirche trat und selbst ihr leiser Tritt auf den Steinfließen einen Hall wedte, der in den hohen Gewölben zitternd, wie klagend, erstarb, da blickte sie scheu um sich, athmete schwer auf und preste beide Hände an das Herz.

Der junge Priester ging an ihr vorüber nach ber

Sakristei. Er legte sich selbst die Alba, das weiße Chorhemd, an, hing sich die Stola um und setzte sich das Käppchen auf, dann begab er sich in den Beichistuhl; das Taschentuch in seiner Linken hielt er vor das Gesicht, mit der Rechten machte er das Zeichen des Kreuzes über die Dirne und neigte das Ohr seitwärts nach dem Gitter, hinter dem es nun zu wispern und zu flüstern begann.

Das Tuch ist ein nothwendiges Requisit. Die Augen hält der Priester geschlossen, die verrathen nichts, die untere Hälfte seines Gesichtes aber deckt das Tuch; gut, wenn es nichts zu verhüllen hat, als etwa das Lächeln über naive Geständnisse sindlicher Seelen und nicht das starre Erstaunen, das jähe Erschrecken, den fröstelnden Ekel über ungeahnte Laster, Missethaten und Gemeinheiten.

Bei seinen bisherigen Beichtkindern hätte Kaplan Seberl allerdings des Tuches nicht bedurft. Man hatte ihm jene alten Frauenzimmer zugewiesen, die ihres chrosnischen Seelenleidens halber allwöchentlich in die Kirche gelaufen kamen und manchen wackern Priester ärgerten; ferner mußte er aushelsen, wenn man die Schulkinder zur österlichen Beichte führte. Die Sündenbekenntnisse, welche er zu hören bekam, waren daher keineswegs aufregender Natur, er war aber auch anderseits ein sehr ernster Mann, der kein Geständnis leicht zu nehmen versmochte und jedes in aller Beits und Breitschweisigkeit behandelte, darum drängten sich die alten Beiber an ihn heran, während Knaben und Mädchen, nur vom Lehrer hingewiesen, sich vor seinem Beichtstuhle anreihten und,

wenn es irgend anging, sich sachte wieder davon stahlen; es galt für eine Art Schulstrafe, bei Kaplan Sederl beichten zu muffen.

Bas sich nun aber hier, wo er zum ersten Male in der kleinen Dorfkirche zur Beichte saß, an die vorgeschriesbene Reues und Leiderweckung auschloß, war nicht das herabgeleierte, aus dem "Beichtspiegel" zusammengesuchte Geständnis eines Kindes, nicht das selbstquälerische, von Seuszern begleitete Geschwätz einer hysterischen Alten, es war das Bekenntnis eines reisen Besens, das sich bewußt war, gesündigt zu haben, eine Selbstanklage, die in allen Punkten zu Recht bestand und, obwohl stotternd, doch im Tone trockenster Auszählung vorgebracht wurde.

Heiß und kalt überlief es ben jungen Geistlichen. Ihn empörte diese, von keiner Regung der Scham begleitete Ausdedung moralischer Gebreste und Schäden, er vergaß, daß die Borschrift dem Beichtlinde auftrug, sich dem Beichtiger gegenüber von der Scham nicht beeinsslussen zu lassen. Zum ersten Male hatte er Gelegenheit in die Tiesen eines menschlichen Herzens zu blicken und er sand da nicht Berlaß noch Treue, ohne daß er ahnte, wie wenig überhaupt davon in der Welt vorkam und sortkam und schon als zarter Schößling roh unter fremde Küße getreten, mit eigenen Händen, leichtsertig oder verzweiselnd, ausgerauft wurde, da es ja doch Keinem zu Rut noch zu Genuß gedieh.

Er ließ die Hand mit dem Tuche sinken, mit zornigen Augen fah er durch das Drahtgeflechte des Gitters und begann zu eifern.

Damit hatte er es verschen und boch machte bieses Bersehen die Beichte ihm lehrreich und verhalf ihr zu einem ber bleibendsten Eindrücke in seiner Erinnerung.

Helene starrte ihn erst erschreckt au, dann begannen sich ihre Augen mit Thränen zu verschleiern. In stammelnder Erregung brachte sie Aufklärungen und Erläuterungen über ihr Thun und Lassen vor, durch welche daßsselbe entschuldigt werden, in milderem Lichte erscheinen sollte, immer aber sand sie sich zuletzt einem schlechten Willen, einer strässichen Schwachheit gegenüber, denen sie nachzegeben hatte, welche ihr selbst unerklärlich waren und nun geradezu wie Eingebungen des Bösen erschienen. Jammernd rang sie die Hände, brach in ein krampshasses Schluchzen aus und stieß sich die Stirne an dem geschnigten Zierrath des Beichtstuhles blutig.

Da überkam, jäh, wie eine Offenbarung, den jungen Priester die Erkenntnis, warum der, an dessen Statt er nun des Amtes zu walten vorgab, nicht Jene, die vertrockneten, oder reinen unberührten Herzens auf den Höhen des Lebens wandelten, zu sich berusen hatte, sondern die der Führung und des Trostes Bedürstigen, die Kinder, die Mühseligen und Besadenen und die Sünder, und warum die alte Welt bis in ihre Grundsesten erschüttert wurde durch die neue Botschaft, welche an Stelle des starren Gesetzes die Liebe, an Stelle der Strafe die Gnade zu setzen verhieß.

Und nun begann der Kaplan beruhigend und tröftend zuzusprechen und je leiser das Stöhnen der vor ihm Knieenden wurde, je mehr ihre geknickte Gestalt sich

aufrichtete, je inniger und vertrauender ihr Blick auf ihm haftete, je überzeugender und eindringlicher ward seine Rede und nie hatte er, so ganz eingedenk ihres Gewichtes, die Lossprechungssormel seierlicher und andächtiger ausgessprochen.

Als er aus dem Beichtstuhle trat und das junge, schöne Weib zu ihm aufjah mit dem bleichen, reglosen, frommen Antlige, da meinte auch er sagen zu dürsen: "Wer sich rein sühlt, der werse den ersten Stein auf sie! Gehe hin und sündige nicht mehr!" Mächtig hob sich seine Bruft. Er recte sich empor. Heiliger Ernst lag über seinen Zügen und aus seinen Augen blickte eine Milde und gelassene Ruhe, als sähe er die Dinge in dem Lichte einer weltentlegenen Sonne, in all' ihrem dürstigen Scheine und ewigen Wandelbarkeit. Zu der Stunde war dieser häßliche Mensch schön; schön, wenn es je eine durchgeistigte Form über eine seere vollendete davontrug.

Er trat an die Dirne heran, die Worte seines Herrn und Meisters zu gebrauchen, schien ihm boch eine Entwürdigung. Er berührte slüchtig mit der Hand ihren Scheitel und hieß sie mit leiser Stimme aufstehen und gehen.

Helene raffte sich rasch auf und lief nach ber Kirchenpforte, der Kaplan schloß hinter ihr ab, begab sich in die Sakristei, wo er hastig seinen Ornat ablegte und dann durch ein kleines Pförtchen hinaus ins Freie trat.

Es begann zu dämmern.

Binter ber Kirche lief burch bichten Busch ein schmaler Pfab, wenige Schritte lang, bis zur Ede ber niederen

Friedhofmaner, dort lehnte sich der junge Geistliche an das Gestein, und sah über die Ruhestätte der Todten hinweg, in die Ferne. Einzelne Sterne blinkten dort über den Hügeln.

Und dert in unermessenen Weiten, dahinter tem Allen, wo kein Stern mehr kreist, waltet, was die Myriaten Ständen ausleuchten, erglühen, wirbeln macht, alle zu sich emporzwingt und zu dem aller Stand aufstrebt, der todte, wie der belebte; jene alleinige Kraft und Macht, die auf ören Gestirnen die Steine klingen läßt und auf bewohnten den Hall athmender Kehlen weckt und die unsmittelbar an uns rührt, wenn Hohes, Hehres, Gewaltiges uns in erschauernder Seele ersaßt, von dem wir nicht wissen, woher es uns komme, nur, daß es nicht des Standes ist!

Aus folch' innerster Lohe brach wohl die heilige Flamme der Offenbarung hervor, und für den, der gestreulich ihre Wärme und Segnungen spendet, kommt die Stunde, da ein Funke ihrer Glut in seinem Herzen ausglimmt und er sich einen Theil jener alleinen Kraft fühlt!

Der junge Priester breitete die Arme gegen den Himmel; da raschelte etwas zwischen den Gräbern, eine Maus, oder eine Sidechse, er schrak leicht zusammen und sah eine Weile nach dem welligen Nasen hinüber, dann faltete er die Hände und senkte demüthig das Haupt.

"Dem Herrn allein die Ehre und mir den Frieden des Wandels nach seinem Worte."

Uch, nur felten find jene Angenblide überwältigenber Begeifterung, in benen ber Mensch gleichsam einen Beg

aus sich herans und über sich hinweg sindet! Naich zerrt das Alltägliche ihn wieder an sich und stopst ihn unter den gewohnten Hausrath, der fast zu einem Theil des Selbst geworden ist, und je niedriger ein Geräth um so aufdringlicher erscheint dessen Dienstleistung; es ist, als ob dasselbe spöttisch kicherte: Euer Herrlichkeit geruhten ein wenig Gott zu spielen, haben aber darüber meinen Gebrauch doch nicht verlernt.

Schon am nächsten Nachmittage stak ber Kaplan wieder in der dumpsigen Amtsstube. Bor der Thüre dersselben stand lauschend der Pfarrer. Bon Zeit zu Zeit schallte innen ein klatschender Klaps. Us es dem alten Herrn zu viel ward, polterte er lachend hinein. "Lieber Herr Sederl, nein, das kann nit weiter so sortgehen, die Berantwortung nähm' ich nit auf mich. Sie legen sa förmlich Hand an sich! Gleich morgen früh schied zum Kramer um ein Flieg'npapier, woll'n hossen, daß mer bei dem Spitzbub'n ein echt's kriegt und wir die Nacker los werd'n, denn wenn wir's mit'm d'rausg'streuten Zucker nur süttern möchten, dann hätt'n mer uns rein noch welche dazug'kaust."

Helenens Schreck im Beichtstuhle war ein aufrichtiger, ber Ausbruch ihres Jammers kein gemachter, berechneter. Sie fürchtete eine Berweigerung der Absolution, eine entschrende Blosstellung vor den Leuten, oder irgend ein Anderes, sie wußte selbst nicht was, das ebenso all' ihre Aussichten und Pläne für die Zukunst zernichten konnte. Sie vermochte auch auf dem Heinwege ihrer Aufregung noch nicht Herr zu werden und gelobte dankbaren Herzens,

sich von Zeit ab brav und rechtschaffen zu halten, "weil nur biesmal Alles gut ausgegangen".

Zur Stunde aber, wo Kaplan Fliegentödter vom Pfarrer überrascht wurde, musterte sie ihren Brautstaat, der über ihrem Bette ausgebreitet lag, und trällerte das bei und sang Schnadahüpfeln.

"Rein' Rat, was nit maust, "Rein Spat, was nit fliegt, "Rein Bäu'rin, was haust, "Und 'n Mon nit betrügt."

Das war gestern eine Beicht' gewesen! Ei, wohl, eine schwere, harte Beicht'. Gott sei Dank, bag es überstanden war!

Der alte Pfarrer kannte seine Beichtkinder und war überzeugt, daß Einige von ihnen nur durch geänderte Verhältnisse, in die sie sich wohl oder übel schicken mußten, zur Vernunft zu bringen wären, darum sah er es wohl auch gerne, wenn die Zinshofer'sche Dirn unter die Haube kam, und darum sagte er, bezüglich jener Beichte, — da ihn ein leises Mißtrauen gegen einen beidtheiligen, nachshaltigen Ersolg derselben beschleichen mochte, — zu dem Kaplane: Sie können dabei was lernen!

Damit behielt er Recht.

## XIV.

Wenige Tage vor ber Hochzeit Muderls mit helenen legte fich die alte Kleebinderin frank zu Bette. Es bot dies willfommenen Anlaß, jede lärmende Feier, welche leicht zu bösartigen Spässen und gehässigen Ausschreitungen

Gelegenheit geben konnte, zu unterlassen und sich mit einer stillen Trauung zu begnügen, ohne daß es aussah, als ob man sich durch Furcht vor den Leuten einschüchtern und im freien Willen beschränken ließe.

Freilich fiel es bem jungen Weibe hart, so ohne Sang und Klang in sein neues Heim ziehen zu müssen. Helene hätte eher allem Spott und Hohn getrott, als auf etwas verzichtet, das sie in eigenen und fremden Augen gegen andere Hochzeiterinnen zurückstehen ließ, da es sich aber schiekte, daß sie sich mit der Lage ganz in der Weise abzusinden hatte, wozu jede Andere der gleiche Fall verspflichtete, so war sie heimlich darüber froh.

Am Abende des Hochzeitstages eilte sie hinüber nach ihrer Hütte, "ihr Sacherl", — wie sie ganz freimuthig eingestand, — "zurückzuholen" in das Haus, woher es gestommen.

Die alte Zinshofer saß nachdenklich und gedrückt auf der Gewandtruhe, sie hatte den einen Arm über das nicht allzugroße Bündel gelegt, Helene zog ihr dasselbe darunter hinweg und sagte, in der Stube herumblickend: "Schau", jett hast 'n ganzen Raum für Dich; wird Dir auch wohlthun. Gute Nacht!"

Mit diesen Worten verabschiedete sie sich von ber Stätte ihrer Kindheit und von ber Mutter.

Vom nächsten Morgen ab schaltete sie im Aleebindersichen Heimwesen. Sie fragte nicht nach, wie die Schwiegermutter es bisher mit Manchem gehalten habe und wohl auch fürder damit gehalten wissen wollte; die arme Alte aber, die siech darnieder lag, konnte sich nicht einmengen,

wenn sie auch gewollt hätte. Kam die Zinshofer mit unerbetenen Rathschlägen, so wurde sie von der jungen Kleebinderin zum Hause hinaus gescholten, wosür die gekränkte Mutter dem ungerathenen Kinde die Strase Gottes in Aussicht stellte; doch ließ der Himmel in bekannter Longmuth den unkindlichen Frevel "aufsummen", obwohl die Alte allwöchentlich mindestens einmal zeternd und bessernd von der Jungen hinweglief.

Des Holzschnitzers Mutter, das arme, kranke Weib, war nun freilich außer Stande, das Haus zu verlassen, auch machte das schwere Siechthum sie anderen Sinnes; sie wollte in der Hütte sterben, in der sie die längste Zeit ihres Lebens verbracht, sie wollte in ihren letzten Tagen ihr einziges Kind um sich haben, wie nah' es ihr auch ging, dessen Neigung mit einer Anderen theilen zu müssen und mit welcher Anderen! Sie mißtraute derselben, ja, sie bangte, "weil sie so gar elend und unnütz herumläge", daß das junge Weib sie dem verliebten, nachgiebigen Manne ganz entsremden und verleiden könne und sie glaubte vorbauen zu müssen und sagte oft, ohne eigentlichen Anlaß: "Wenn ich merken thät", daß ich da im Haus zur Last fall", ich ging gleich, mich sollt' nix halten."

Daraushin blickte der Sohn sie jedesmal mit großen, bittenden Augen an, aber er blieb stumm; daß ihn irgend etwas von seiner Mutter zu trennen vermöchte, schien ihm so ganz undenklich, daß es ihm zu einer Entgegnung an Worten gebrach und so unterblieb auch jede Betheuerung seiner unveränderten Kindesliebe, nach welcher die arme

Kranke wohl erwartend hinhorchte, und die sie ihm, sich zur Tröstung und Beruhigung, von der Zunge lösen wollte. Es war aber noch ein Unteres, das ihm die Kehle zuschnürte; er merkte die Eisersucht zwischen der alten und der jungen Frau und da doch an beiden sein Herz hing, so hielt er es für überslüssig, der Einen in Gegenwart der Andern gute Worte zu geben und vermied es des lieben Haussriedens willen.

Db Helene ben Einfluß ihrer Schwiegermutter fürchetete ober nicht, tavon war sie überzeugt, bag biese nicht gut auf sie zu sprechen war, und verließ daher nur selten und auf furze Zeit das Haus, "um der alten nit Gelegenheit zu geben, 's Maul auszuleeren und hinterrücks zu schinpfen und zu hegen".

War aber das junge Weib auswärts, tann legte Muckerl sein Werkzeug aus der Hand und ging hinüber in die Kammer zur Kranken. Mit Schrecken betrachtete er den unförmlichen, von der Wasserjucht entstellten Leib, die abgezehrten Urme der hilstos Darniederliegenden. Er zog sich einen Stuhl an das Bett, ersaßte die auf der Decke liegende, knöcherne Nechte und hielt sie, bis er die trockene Hige derselben quälend empfand und sie sachte freigab. Dann hätte er oft gerne beide Hände vor das Gesicht geschlagen und laut ausgesammert, aber er wollte es ja der armen Ulten nicht merken lassen und sie stünde. Des Gedankens erwehren, wie schlimm es um sie stünde.

Im Monate August war es, an einem Nachmittage, heiß und stille rings, als ruhte die Welt durch Arbeit ermüdet, als hätte sich die Sonne im Wärmen und

Leuchten, die Geschöpfe und Pflanzen im Negen, Bewegen und Wachsen übernommen. Muderl stedte den Kopf zur Kammerthüre hinein. "Die Leni is fort," sagte er, "da muß ich doch gleich Dir nachschau'n, dieweil die nit eifern kann, Du bist ja wohl mein zweiter Schatz."

Die Kranke lächelte nicht wie sonst bem Eintretenden zu, ihre Augen glänzten feucht, ihr Gesicht war fahler, sie schien erregt.

"Wie geht's benn, Mutter?" fragte er näher hinzu-

"Wie foll's geh'n?" murmelte sie, "nit gut, wie immer, wo 's af's End' zugeht."

Er schüttelte ben Ropf.

"Beutel' 'n Kopf nit, Muckerl, 's is doch so und daran is nir zu ändern. Freilich wohl, Dich wird's schmerzen, armer Bub, ich weiß, ich weiß ja, dafür kenn' ich Dich; sein ja auch lang g'nug zusamm'g'west, die Täg' zähl'n wir wohl leicht au 'n Fingern her, wo wir uns einmal aus'n Aug'n war'n. Aber Andern wird just nit viel d'ran gelegen sein."

"Red' nit so, Mutter. Wer könnt' Dir 'n Tod wünschen?"

"Ich muß Dir nur sagen, Muckerl, leichter kam' mich 's Sterben an, wenn die Heirath nit g'west war', aber 's Menschen Bill' is sein Himmelreich, Du warst alt g'nug, den Dein' zu hab'n, so wollt' ich mich nit einmengen, obwohl mir's von all'nu Ansang an nie recht war."

Der Holzschnitzer blidte zu Boden.

Die Kranke holte tief Uthem, dann fuhr sie fort: "So schickt' ich mich d'rein und hab' der Helen' nie was in' Weg g'legt, freilich, war' mir auch nie eing'fall'n, sie könnt' so sein, wie sie is."

"Wie is fie benn?" ftotterte Muderl.

"'n Bormittag war d'Matner Sepherl da und hat d'Botschaft g'bracht, der Kleinleitner Paul, der schon d'Jahr' her siech liegt, wär' heut' fruh von sein'm Leiden erlöst word'n; da hab' ich deutlich g'hört, trothem s' mit 'm Rührlöffel af's eisern Häfen g'ichlagen hat, wie die Her' sagt: Alle Leut' sterben, nur die Alte nit!"

"Mutter!" schrie Muckerl auf. "Das is von ihr nur ein unb'sinnt's Reden, sie meint's nit so. Sei g'wig!"

"Laß gut sein," sagte die Alte, "wie sie 's auch meint, ich weiß, davon stirb ich nit. Ihr Meinen bricht mir kein' Stund' ab und legt mir keine zu. Nur rechtschaffen schwerzen könnt 's mich, wann ich s' lieb' hätt'; aber so wie ich sie jest kenn', hat's kein G'fahr."

"Thu' ihr 's halt verzeihen, Mutter," fagte Muckerl mit gepreßter Stimme, "und mußt nimmer d'ran denken, weißt ja, wie ich Dich lieb hab'."

Er stand ganz nahe dem Bette und als die alte Fran die schwachen Urme zu ihm erhob, da beugte er sich hernieder und sie tätschelte ihm mit zitternder Hand die Bange.

"Ich weiß, freilich weiß ich's."

Es giebt Liebkosungen, die webe thun; es sind die

unferer scheibenden Lieben, wo jeder Ruß, jede Umarmung, jeder matte Händedruck uns fagt: Es ist nicht lange mehr, daß wir uns haben.

"B'hüt' Gott, Mutter, ich muß jett — —" stammelte der Holzschnitzer, und als ihn die Arme der Kranken
sreignben, schlich er aus der Kammer, sachte schloß er
die Thüre hinter sich, dann aber stürzte er hastig hinaus
in den Garten, sank dort in der schattigen Laube auf
die Bank, preßte beide Hände vor das Gesicht und zwei
schwere Tropsen rollten zwischen den Fingern über die
Knöchel herab.

Und doch hatte die Aleebinder gelogen, sie gab sich sür stärker, als sie war; ihr hatten die Worte Helenens "rechtschaffen wehe gethan!" Mag sich ein Kranker auch selber sür aufgegeben betrachten, die Mahnung daran von fremder Lippe schmerzt und schreckt ihn, denn sie rückt gleichmüthig so nahe, gar so nahe, um was er mit fürchtendem Zagen und bangen Schauern sich quält in den stillen Stunden des Tages und in wachen Nächten. Hier war es eine ungeduldige Mahnung und, die sie verlauten ließ, des einzigen Schnes Weib!

Während der junge Mann mit dem Schmerze rang, ter ihm die Bruft zusammenschnürte, wenn er der ihm ganz unverständlichen Herzlosigkeit seines Weibes gedachte, das ja allein ihm zu Liebe ter Mutter gut sein mußte, lag die alte Frau in ihrem Kämmerlein mit gefalteten Händen und starrte mit thränenverschleierten Augen vor sich hin. Eines sich nah, zunächst wissen, dem man nicht früh genug sterbe! Das war wieder ein quälender Ge-

ranke mehr, die viele Zeit über, wo sie mit sich allein war, wie eben jetzt.

Bas mag in einsamen Stunden in ber Seele eines Tobtkranken vorgeben?

Was sann die alte Frau, allein gelassen mit dem Gedanken an den Tod? Was dachte sie beim Kommen und Gehen des Sohnes? Wenn er kam: seh ich ihn doch wieder, wenn er ging: vielleicht ninmer! Seh' es nicht mehr, mein Kind, höre nicht mehr seine Stimme, empfind' nicht mehr sein treuherzig Liebbezeigen! Es ist doch ein Sigenes um das Sterben! — Eine schwere Thräne rollte über die eingefallene Wange, da hört sie Tritte, trocknet die Augen und blickt nach der Thüre, außen wird es wieder stille, wieder spinnt sich der Gestanke sort: Er ist doch ein Sigenes . . . wieder seuchten sich die Wimpern. Was sie all' sür Scheidensweh dachte, wer weiß es? Uch, warum nimmt der Mensch tausendach Abschied, um einmal zu gehen?

Als der Monat um war, sagte sie: "Ich hätt' nimmer geracht, daß ich den Ersten noch erleb'." Tann aber kam ein Tag, wo es tas Leiden über die gedultige Frau gewann und sie nur den einen Bunsch herausstieß: "Ein End' will ich, ein End'," und da war es, wo auch der Sohn darunter zusammenbrach und saut aus tiesster Brust ausschlachzte. Sie aber sagte: "Lass" gut sein, ich kann mir wohl denken, wie Dir is."

Und nun kamen jene qualvollen letzten Tage und Nächte, beren Erinnerung nach Jahren noch Jeden durchschauert, den je Liebe oder Pflicht an das Sterbelager eines Schwerkranken bannte. Diese schwere Zeit über war Helenen kein Vorwurf zu machen, sie wich nicht von ter Seite ter Kranken, sie war ihr Tag und Nacht zu Dienst, unverdrossen eilte sie an den Herd, kochte und briet zu ganz ungewöhnlicher Stunde, wenn gerade ein sogenanntes salsches Gelüste bei der Leidenden sich einsstellte. Sie rief Muckerl aus ter Arbeitsstube herbei, als die alte Frau in Zügen lag, damit tiese, welche sicher nur noch der Bunsch nach der Gegenwart des Sohnes sesthielt, leichter sterbe. Helene drückte der Todten auch die Augen zu und schloß ihr den Mund, da Muckerl sich schene, Hand an die Leiche zu legen.

Als die Blätter eben zu vergilben und zu welfen begannen, jenkte man den nun zur Ruhe gekommenen armen, gemarterten Leib in die Erde. Bom Grabe weg eilte Helene flinken Schrittes voraus, um daheim die Fenfter zu öffnen und das Haus zu lüften.

An Muderl, der mit gesenkten Kopfe und hängenden Armen, wie träumend, einherschlich, hatte sich die Magner Sepherl angeschlossen, sie bezeigte ihm ihre Antheilnahme nicht mit Worten, sondern durch Seuszer und "erbärmsliches Gethue".

Plötzlich blieb der Holzschnitzer stehen, es preste ihn etwas auf dem Herzen und es würgte ihn im Halse, er mußte es aussprechen. "Es ist arg," brachte er mühsam heraus.

Die Dirne faßte ihn begütigend mit beiden Sanden über bem Ellbogen feines linken Urmes.

"Meinst Du, die lüftet' nit gern?" fragte er flufternb.

"Sie muß ja wohl, Muderl, der Todt'ng'ruch is übel und verzieht sich so schwer."

"Sie thut's gern, weil sie froh is, daß mein' Mutter aus'm Haus."

"Jesus, Maria!" Sepherl faltete die Hände und starrte ihn erschreckt an.

Er nickte ihr mit thränenden Augen zu, dann winkte er nach ihrer Hütte, bei der sie eben angelangt waren, und ging von dem Mädchen hinweg.

\* \*

Etwa zwei Monate barnach ward in der Hütte bes Holzschnitzers Eines geboren, das dort Niemand rechte Freude machte; es war ein Knabe, man tauste ihn, nach dem Namen des Mannes seiner Mutter, Johann Nepomuk.

Helene betreute das Kind sorgfältig, aber sie zärtelte und spielte mit ihm nur, wenn sie in überaus guter Laune sich selber gleichsam vergaß und das kam äußerst selten vor, da mochte denn wohl zu Ansang dem Manne das Kleine dauern und er versuchte es, mit ihm zu schäfern, aber er kam damit nicht recht zu Stande, weil ihn dabei stets das Weib gar eigenthümlich großäugig und mit spöttischem Lächeln beobachtete; bald ließ er es jedoch ganz sein, nachdem ihm Helene einmal murrig den Knaben von der Seite gerissen und gesagt hatte: "Zu was das? Das kommt ihm nit zu. Wenn Du Dein Wort halt'st, es z'süttern, mehr zu verlangen, hat es kein Recht."

So aber hatte es der redliche Mann nicht gemeint, als er sein Beriprechen gab, auch rechtschaffen für das "Andere" zu sorgen, und daß dieses nun, wie fremd im Hause, heranwachsen sollte, verleidete ihm die Sorge für dasselbe.

Richt lange hauste er mit Selenen allein unter einem Dache, jo mußte er fich im Stillen eingestehen, wie boch Alles gar anters gekommen, als er sich's getacht. Wohl fah er bewundernd zu dem jugendichonen, stattlichen Beibe auf und anerkannte beffen überlegenen praktifden Ginn für Wirthichaft und Leben, aber in tiefem felben Ginne, dem nur bas Gegebene zu Recht bestand, ber genau abmog, mas Jedem "zufam", und felbst die dargebotene fremde Sand gurudwies, um die eigene frei gu behalten, handelte fie auch, wenn fie die Bartlichkeiten bes Mannes über sich ergeben ließ und bessen schmeichelnde Sand von bem Rinde abwehrte, tem übrigens aud fie nur eine gestrenge Pflegerin mar und blieb, da es in ihren Augen nicht viel mehr Anspruch als ben auf Gastrecht hatte. Tag für Tag vergällten jolde erfältende Wahrnehmungen bem Manne die Freude über ihren Anblick und bas Behagen über ihr umfichtiges, hausliches Walten; mit Bewalt jagte es bann immer in feiner Seele ten trüben Bedanken auf, daß fie es gemefen, welche die letten Lebenstage feiner Mutter verbittert, und fo, in raschem Wedfel, bald angezogen von ihr, bald abgestoßen, fühlte er sich bald mude, herzensmude.

Sie war nun allerdings unbestrittene Herrin im Saufe, aber in welchem? Wer war sie? 's Zwischen-

bühler Herrgottlmachers Weib! — Wenn sie Abends mit dem kleinen Hanns auf dem Arme unter die Thüre trat und hinauf sah zu dem Sternsteinhose, der mit vom Sonnenuntergange erglühenden Fenstern vor ihr lag, wie sie als Kind oft ihn gesehen, dann hätte sie gerne Steine von der Straße raffen und all' die blinkenden Scheiben zu Scherben wersen mögen; aber wie weit, wie weit lag der prangende Hof, für sie wohl gar wie aus der Welt!

Sinmal streckte das Kind nach dem Gesunkel auf der Höhe die Ürmchen aus, sie sah es überrascht an. "Beist Du auch, wo D' hing'hörst? Wo wir allzwei sollten sitzen, wenn auf Wort und Schrift unter'n Menschen ein Berlaß wär'?!"

Die Röthe schoß ihr plötzlich in das Gesicht, sie sah scheu um sich, ob Jemand in der Nähe, der sie gehört haben könnte.

"Närrisch! Der Fratz meint ihn nah', wie zun Greifen! Db das was vorbedeut't? Mein Jesus, den Gedanken nit los zu werden, was das für ein Unssinn ift."

Sie stand und starrte hinauf, bis ber Glang er- loschen war.

In der Arbeitsstube aber saß der Mann, am Werktische verkümmernd und verkrümmend, fleisig schnigelnd und pinselnd, geleckte Figuren, angestrichene Puppen, aber seine Besteller waren es zusrieden und dessen war er's auch.

## XV.

Es war eine gar eigenthümliche Begrüßung, die zwischen Bater und Sohn stattsand, als nach dreijähriger Militärs Dienstzeit ber Toni auf ben Sternsteinhof zurückfehrte.

Tie Beiben wußten die lange Zeit über nur wenig von einander. Schreiben war eben nicht ihre Sache. Der Alte überließ es dem Schulmeister, mit einigen Worten tas Geld zu begleiten, tas dem Burschen regelmäßig zugeschicht wurde, damit sich derselbe auch im Soldatenstande als der reiche Bauerssohn "zeigen" konnte; der Junge schrieb nur, wenn er mitten im Monate in die Klemme gerieth und erhielt auch stets das Erbetene, dann aber mit ein paar eigenhändigen Zeilen des Sternssteinhosers, welche weder Kosenamen noch Segenswünsche enthielten.

Als der Alte den Brief empfing, der die Ankunft des Sohnes für ben folgenden Tag anzeigte, ließ er bas Steirer-Wägelchen in Stand setzen und ein Anecht mußte in der Nacht hinübersahren nach der Kreisstadt, welche an der Bahn lag.

Um andern Morgen raffelte das Gefährt in ben Hof. Der Sternsteinhofbauer stand an der Schwelle des Hauses, die Hände über den Rücken gelegt, und betrachtete den Heinkehrenden aufmerksam. Wie jener stehen, so blieb dieser sitzen.

"No, da wär' ich wieder," sagte er und nach einer Beile: "Grüß Gott, Bader."

Der Alte nickte. "Grüß' Dich Gott. Siehst, jetzt bist wieder da, hast's überstanden."

"Refervift bin ich halt," murrte der Buriche.

Der Bauer warf gleichmüthig ben Kopf auf, als wollte er bedeuten: Weiß's ohnehin, und obwohl er merkte, das Gesicht des Burschen, sahl und welk, mit blauen Ringen um die Augen, sähe nicht nur übernächtig so aus, sagte er doch zu ihm: "Schau'st gut aus, hat Dir nit schlecht ang'schlag'n."\*

"No etwa nit? Das ging Ein'm noch ab!" rief Toni. Er schwang sich vom Wagen, strampfte mit den Füßen auf und recte sich. "M, das war a Natserei und Herunwersen. Froh, wann mer wieder af'n Füßen is! Bis zun Essen is wohl noch a Weil hin?"

"Dös schon, aber willst vorher mas - ? --

"Nein, dank schön. Hast wohl nir dagegen, wann ich mich berweil bissel unten im Ort umschau'?"

"Gar nir."

Toni hob die Hand zum Hutrande, wie er als Solbat gewohnt war, sie zum Gruße an den Schirm ber Kappe zu legen, schwenkte um und ging hinab nach Zwischenbühel.

Er schlenderte längs des Baches hin. Hie und da ward er aus den häusern grüßend angerusen, Eines oder das Andere lief ihm wohl auch in den Weg, aber er sertigte die Neugierigen mit kurzen Gegenreden ab und schritt weiter nach dem unteren Ende des Ortes. Nahe der

<sup>\*</sup> Etwas ichlägt Ginem gut au, b. b., es befommt ibm gut.

vorletzten Hütte inmitten der Straße, spielte ein Kind im Sande, er kam bis auf wenige Schritte an dasselbe heran und blieb, es beobachtend, stehen und als es nun das kraushaarige Köpfchen hob und ihn mit den großen, braunen Augen anblickte, trat er rasch zu ihm, schon beugte er sich herab und hob rie Hand, um den Scheitel des Kleinen zu streicheln, da stürzte Helene herbei und riß das Kind vom Boden an sich.

"Du rühr' mir's nit an," feuchte fie.

"Närrisch, warum g'rad' ich nit?" flüsterte er.

"Du fragst?" zischte sie zwischen ben Zähnen hervor. Aus ihrem leichenblassen Gesichte starrten ihn ihre Augen so zornsunkelnd au, daß er unwillkürlich einen Schritt zurücktrat, dann aber verzerrte er den Mund und stieß ein paar kurzabbrechende Lachlaute hervor, doch sie kehrte sich ab von ihm und schritt, das zappelnde Kind an der Hand nachzerrend, der Hütte zu.

Als der Sternsteinhofbauer Mittags den Teller von sich schob und sich behaglich in den Großvaterstuhl zurücklehnte, fragte er den gegenübersitzenden Toni: "No, Neuigkeiten im Ort?"

Der Buriche zucte Die Achseln.

"Dös 'trau ich mir z'rathen, bah's Dich g'waltig neugiert hat nach ber jungen Herrgottlmacherin."

"Run ja. Begegnet hab'n mer fich."

Der Alte zog die Brauen in die Höhe und warf einen ausholenden Blid nach dem Burschen.

"Bin ung'nädig genug aufg'nommen word'n," lachte ber ärgerlich.

"G'jchieht Dir ganz recht. Hätt' ich Dir vorausg'iazt, einbilderischer Ding! Du bist ihr niemal im Sinn g'leg'n, der Hof is 's g'west und hitzt sähet Dö lieber ein' Hasen übern Weg lausen, wie Dich. Dö is nit dalket, Dö thut Kein'm was z'Lieb' ohne Ubseh'u und nu(n) hätt's ja gar kein's! D'rum mach' Dir keine unsperlaubten Gedanken."

"Fallt mer eh' nit ein."

"Zeit war's, daß Du dojelb'n und andere Dummheiten sein ließ'st."

"Bift ficher!"

"— 3'Ditern kimm ich wieder, jagt's Beichtkind zun Pfarrer."

"Sorg' nit, Du hast mich g'icheibt g'nug gemacht." Der Alte lachte, — und diesmal hatte er es besser unterlassen.

\* \*

Früh am andern Morgen sagte Toni: "Hast wohl nix tagegen, Bater, wann ich mich heut' außer'm Haus herumtreib'? Will mer ein wen'g d'Füß' vertreten, vielleicht triff ich auch mit ein'm Kameraten 3'samm."

"Thu' wie D' willst," murrte der Bauer, "raß D' Dich nit zur Arbeit antragen wirst, hab' ich mir benkt. Soldaten verderb'n 'n Bauern, ob mer s' ihm in's Quartier legt, oder ihn selber bazunimmt."

"No ja, für'n Anfang muß mer sich freilich erst wieder eing'wöhnen, aber bas giebt sich. Man fann doch nit alweil h'rumstromen."

"Wohin geht benn b'Reif'?" forschte ber Alte.

Der Bursche zog ein gleichmüthiges Maul und neigte ben Kopf gegen eine Achsel. "Wohin mich d'Tüß' tragen, halt'm Weg nach." Welchen er einzuschlagen gedachte, sagte er nicht.

Einige Stunden später trat er zu Schwenktorf in Räsbiermartels Stude. Er fand bort Sali, die über einer Räharbeit saß.

"Gruß Gott," fagte er.

"Auch so viel." Sie war aufgestanden und schob, was sie in Händen hatte, zur Seite, dann schritt sie nach ber Thüre. "Der Bader wird gleich kommen."

Toni verstellte ihr den Weg. "Du bist mir bös und hast's Recht dazu. Der Gedanken hat mer'n Gang her schwer g'nug g'macht. D'rum is mir lieb, daß ich allein mit Dir reden kann, — wann D' mich anhör'n willst, — bevor Dein Vader kommt, denn ein'm Mon gegensüber meint mer sich doch was z'vergeben, wann mer eing'steh'n soll, wie groß man g'sehlt hat. Was mer aber leicht fallt, das is, daß ich Dich um Verzeih'n bitt' für mein' Grobheit; ja wohl, war das eine und a ausgiebige dazu, schon am Kirtag mein wenig Ausschau'n auf Dich und nachher gar 's Sitzenlassen am Faschingball. So thät ich Dich denn recht schon bitten, daß D' nimmer d'ran gedenken und mir's nit nachtragen möcht'st."

"Beil D' mir's so orndlich und wie g'hörig is, abbitt'st, so will ich Dir's auch nimmer gedenken, noch nachtrag'n."

"So gieb mir d'Hand d'rauf, daß D' mir wieder gut bift."

Sie reichte ihm die Hand. "Ich bin Dir wieder gut, aber anderscht nit, wie's früher zwischen uns g'wesen is."

"Mein' liebe Sali, mann ich mein's Lebens froh werden foll, fo ning's beffer kommen. Bor' mich an, aber jun Zeichen, daß D' fein' Groll mehr haft, fit da nieder neben mir." Er führte fie nach der Bant, welche Die Bertiefung des einen Fensters ausfüllte und jog fie an seine Seite, bann fuhr er fort: "Laff' Dir nur sagen, wie MU's fo 'fommen is, ich möcht' nit, ich fam' Dir unverständlich vor, benn jed's Ding hat fein' Grund. Ich weiß nit, ob auch Dir, aber mir war's unbewußt, daß zwischen unsern zwei Alten ichon lang' b'ichlossene Sad' mar, wir follten uns heirathen, und gur felben Zeit, wo ich's erste Mal bavon g'hört hab, - brei Jahr is 's her, nit früher hat's der Bader Wort a'habt ta is 's just so h'rauskommen, als ob mer mir Dich wollt' h'naufnöthigen und Nörhigen hat's doch nit noth bei einer Dirn', wie Du bift, und nöthigen lagt fich auch fein Bub', wie ich bin; überbem will ich Dir's nur frei eing'steh'n, bag zur felben nämlichen Zeit ich mit Giner im Ort a Bandlerei a'habt hab'. Du siehst, ich aeh' nit b'rauf aus, Dir was vorz'lugen und schäm' mich ber Wahrheit nit."

"Das nähm' ich Dir auch groß übel. Mer weiß ja, daß ihr Mannseut' oft mit mehr als Einer geht, bevor ihr auf die trefft, mit der ihr dann hausen wollt."

"Du bift a grundg'icheidte Dirn und wirst wohl auch versteh'n, daß mir damals die Sach' allenthalben kein' rechten Schick g'habt hat."

"Es wär' auch gar nicht recht g'west, we Du's mit Einer g'halten haft, an die Hochzeit mit einer Andern z'tenken. Ich hätt' mich schön bedankt für d'Chr', mit Dir zun Altar z'geh'n, wo Dir die Dirn' noch im Sinn liegt; so was muß völlig vorbei sein, denn 's Beib darf Keiner nachstehen."

"Blitz h'nein, in All'm haft Recht! Hitzt is aber bo dumme G'schicht lang schon völlig vorbei. —"

Sali rudte naher und legte ihm die Hand auf Die Schulter.

"Döselbe hat g'heirath't kurz d'rauf," schunnzelte er, ihrer Frage zuvorkommend. "Denk's kaum, wie s' außg'schaut hat. Higt bin ich kein heuriger Has' mehr und hitzt weiß ich, was mer taugt, und hitzt, Sali, wann nur Du einverstanden wärst, nähm' ich Dich zun Weib, ob's unsern zwei Badern g'legen käm' oder nit!"

"Das is a unkindlich Reben! Da bin ich viel anderscht wie Du. Wann's mein Bader will, der Deine nix das gegen hat und Du's z'frieden bist, —"

"'s gilt schon mein Dirndl! D Du mein Dirndl!" rief der Bursche und schloß sie in seine Arme und preste seine Lippen auf die ihren.

Einige Augenblide hielt fie sich, wie erschreckt und scheu, reglos; dann wehrte sie den Burschen ab und erhob sich slink. "Du bist ein Schlimmer! Jetzt is 's Zeit, ich lauf' nach'm Vadern!" Damit war sie aus der Stube.

"Ei, Du mein," sagte Toni, "dö is wie ein Stück Holz. Na, wann auch, was thut's? Holz im Haus und Jagd im Walt macht'n Förster bezahlt."

Nach einer kleinen Weile kam der Käsbiermartel angetrabt. "Na, Du Lotter," schalt er im Gintreten, "bist wieder heim?"

"Wie D' fiehst."

"Du Sakra, Du, und hitzt kommft mer gar her, der Dirn' 'n Kopf verdreh'n? Na, das sag' ich Dir nur frei gleich, Dunmheiten leid' ich nit, willst kein' G'scheidten machen, so bleib' mer weg!"

"Käsbiermartel, ich kann Dir gar nit sagen, wie ehrlich ich's diesmal mein', aber Du kenn'st mein' Vadern, Du weißt, der hat mehr Ausslüchten, wie a Fuchs. Laß' Dich bedeuten, wie mer den jeden Schluf verlegen wollen; destwegen bin ich da."

"Sali," schrie ber Käsbiermartel. Das Mädchen mußte Bein und Rauchfleisch auftragen, bann setzten sich bie beiben Männer zusammen und der Käsbiermartel ließ sich bedeuten.

\* \*

"No, Toni," sagte am Sonntag Morgen der Sternssteinhosbauer, "fahrst mit h'nüber nach Schwenkdorf? Hast ja mehr kein' Ursach', daß D' Dich g'rad in der Zwischensbüh'ler Kirchen als leuchted's Beispiel für's G'sind hinstell'st."

"Dös nit, aber drent\* is 's mir z'wider."

<sup>\* &</sup>quot;Ent, auch herent und brent" wie "hüben und brilben", im Gebrauche jedoch fehr willfürlich, ba nach bem Standpuntte bes Sprechers hüben und brüben gleich ferne liegen kann, 3. B.

"B'meg'n we benn?"\*

"'m Rasbiermartel und feiner Dirn' halber."

"Saba, b'finnst Dich af Do?"

"Nein, vergessen werd' ich töselbe, weg'n der ich so eing'klemmt word'n bin."

"Is eigentlich a arm's Hascherl, hat da wierer Die trei Jahr af Dich g'wart."

"Uf mich? Da könnt' j' noch lang warten. Wär' boch a heller Unsinn, wann ich hitzt an's Heirathen bächt', als Reservist."

"Wie lang' hast noch?"

"Sieb'n Jahr' Reserv' und zwei Jahr' Landwehr."

"Macht neune. Sakra h'nein, is a Zeit!"

"Ja und wann während berselben wo was austäm", könnt' ich von Weib und Kind und Haus und Hof davon rennen und dös geb'n j' Kein'm schriftlich, daß er auch wieder z'ruckfommt."

"Jo und ich, wann ich mittlerweil' in der Ausnahm' jäß', ich rühret nit an das Deine, ob's hitzt z'ruckging' oder vorwärts fäm'."

"Dös war' mir auch gar nit lieb, d'Wirthschaft vertragt nur Ein' Herrn, ehnder nehmet ich mir noch ein orndlichen Pfleger."

Der Alte blidte ihn von der Seite an. "Haft ja recht und Zeit g'ung zun Aussuchen. Aber schau' mal,

im Thal bie Berge "ent und brent", und mo er fich felber vom Gegenstande abseit beutt, 'brent' ift "ent" nicht nabe, nur "berenten' bebeutet immer berüben.

<sup>\* &</sup>quot;Z'weg'n me?" = Zuwege mas? Wefhalb?

wann D' vom Militär frei wirst, bist g'rad in schönsten Jahr'n und die Dirn' ---

"Do wird juft d'raus fein."

"Baperla, was j' an Schönheit verlor'n hat, tas hat j' mittlerweil an Geld zug'nommen. Ich sag' Dir, wann ich 'n alten Käsbiermartel h'rumfrieg', daß der Dir dö Dirn' bis af d'selbe Zeit ausb'halt, so heirath'st Du dö und kein' Andere, da hilst Dir kein' Widerred'."

"Beg'n derer werd' ich mich unnöthigerweis fein zweit's Mal mit Dir ftreiten. Wart' mer's ab."

"Wart' mer's ab! No, so kimm mit, 's wird lustig werd'n. Heut' frozzel' ich ben alten Geizkrag'n, daß er Blut schwitzen soll." Mit diesem driftlichen Vornehmen kletterte er auf ben Kutschook, Toni nahm an seiner Seite Platz und sie suhren nach Schwenkborf zum Gottesvienste.

Nach bemselben sagen sie im Wirthshause, ter Sternsteinhofbauer auf seinem gewohnten Plate, neben bem Käsbiermartel. "Schau'," jagte er biesem, "ba wär' ter Bub' wieder."

"Ich fieh 'n."

"Dünft mich, er war' nit übler word'n."

"Mag fein."

"Und Dein' Dirn' hat auch nicht abg'nommen."

"Rein."

"No, was is's?"

"Was foll benn fein?"

"Gab' dös noch a Paarl?"

"Ihner Zwei geb'n all'mal ein's."

"Geh' zu, laugn' 's nit, Du hast die Schritt und bie

Wörter gar nit gablt, tie D' aufg'wendt haft, um to Zwei g'sammeng'bringen."

"Fallt mer nit ein, g'laugnen."

"Froh g'wesen wärst!"

"Dös wär' ich auch, ich mag's ja hitzt ganz ung'scheut eing'steh'n, wo mer nix mehr d'ran liegt."

"Es läg' Dir nig mehr b'ran?"

"Nein. Ich will anderswo h'naus mit der Dirn'. Der reiche Produktenhändler von der Kreisstadt war schon paarmal bei uns und hat ang'hob'n, so dergleichen z'reden. No und Bäu'rin muß s' ja just nit sein."

"Der Produktenhandler, fagst? Da is ja a alter Schüppel."

"Jung is er nimmer, aber was is dabei? Ich hab' mein Kind anders zog'n, wie andere Leut' 's ihnere. Wann ich fag': Sali, Du heirath'ft 'n Großsultt! So heirath't f' ihn!"

"Meinetest's Dein'm Kind gut! Bar' a Partie, mit bo viel'n Beiber!"

"Et, Du mein, weil wir's etwa christlich so viel genau nehmen mit der ein' Einzigen!?"

"Du taugest ja zu ein'm Türken."

"Beileib', ich bin z'mager, dös fein lauter Ausg'freffene; Du gäbest so ein' rechten Hallawachel ab."

"Räsbiermartel!"

"Was denn, Sternsteinhofer?"

Es war allerdings an dem Tische recht luftig geworden, aber dem Käsbiermartel stand kein heller Tropfe an der Stirne, geschweige benn Blut. Der Sternsteinhofbauer leerte sein Glas auf einen Zug, dann blinzte er den am Tische Sigenden mit zussammengekniffenen Augen zu: Paßt auf, wie ich ihm's heimgeb'!

"Ich hör' wohl schlecht?" spöttelte er. "Ober hat er vorhin wirklich vom Kinderzieh'n g'red't. Was hat er denn zog'n? A Dirn'. Wann mer so a Waiserl anschreit, sallt's eh' gleich in d'Fraiß. Dös is kein' Kunst. Daß er sich da noch z'reden traut geg'n Gin', der Bub'nzieh'n versteht!"

"Wie sich gewiesen hat vor brei Jahr'n."

"Dös hat sich's auch, ich hab' ihm 'n Daum gehörig af's Aug' g'truckt."

"Ja und dabei is ihm nit nur's Aug', auch t'Hofen blau word'n."\*

"Du weißt ja gar nit, Du Hasenkopf, daß ich damal zwei Flieg'n mit einer Klappen g'schlagen hab'! Ihn hab' ich einer Dummheit aus'n Weg g'schickt und vor Tir hab' ich mir Ruh' g'schafft, daß D' mer nit allweil vom ,in d'Ausnahm geh'n' vorret'st."

Der Käsbiermartel spiste freundlich den Mund. "Dö zwei Flieg'n laß' ich Dir gelten, aber parirt hat er Dir nit und dös thut er Dir auch heut' noch nit."

"Räsbiermartel!"

"Was denn? Brauchst nit jo umbie g'lugen \*\* nach'm Bub'ntijch. Er sitzt nit dort, fäß' er dort, hätt' ich's

<sup>\*</sup> In Ofterreich trägt bie Infanterie blaue Beinfleiber.

<sup>\*\*</sup> Sinuber gu ichauen.

doch nit bered't vor seiner. Aber dabei bleib' ich, er parirt nit! Schaff' Du ihm hitzt, was D' damal, er sagt Dir wieder: nein!"

"Schleicht schon af der alten Fährt' der Juchs," murmelte der Sternsteinhofer vor sich bin.

"Ming Dich nit beleidigen," fuhr der Lange fort, "aber jede Wett' halt' ich Dir dadrauf!"

"Du bist Einer, der mas verwett', mas setzit denn ein?"

"Meine zwei Braun', wie f' draußen vor'm Wagen stehen, geg'n Dein' magerste Ruh."

"Du bist a Narr! So heilig als was, hätt' ich bo

"Ich fteh' Dir dafür, daß f' im G'fchirr bleib'n!"

"Dös bleibeten f' ja so wie so," schrie Einer am Tische. "Du hast ja beim Wettanbot g'sagt: wie f' draußen vor'm Wagen stehen und vor'm Wagen stehen f' im Geschirr'."

"Freilich," pflichteten Mehrere bei, "'s G'schirr war' mitverspielt!"

Der Sternsteinhofbauer schielte über die Achsel nach dem Käsbiermartel. "No, wie wird Dir denn? Trau'st Dich noch?"

"Ich bleib' bei mein' Bot."

"'8 gilt!"

Beide ichlugen ein.

"Hollah! A Wett'!" Alle Krüge trommelten auf ter Tischplatte. "He, Wirth, jetzt schenk" vom Besten ein, der Wetthalter, was g'winnt, zahlt All's und

d'Zeugenschaft braucht a Anfenchting! Der Knerzhuber macht'n Schiedsrichter und bringt d'Sach in's Klare!"

Der mit solcher Einstimmigkeit zur Würde eines Vorssitzenden Erhobene war keineswegs eine imponirende Persönlichkeit, schon der Name kennzeichnete ihn für den Kundigen als das gerade Gegentheil einer solchen; denn er hieß eigentlich schlechtweg "Huber", mußte sich aber, wie unter Bauern jeder einer größeren Namensvetterschaft Angehörige, einen auszeichnenden Zusatz gefallen lassen, der seine war die Vorsilbe "Knerz", welche auf einen im Wachsthume arg zurückgebliebenen Menschen hindeutet. Doch Mutter Natur gleicht gewöhnlich ihre kleinen Unzerechtigkeiten selbst aus, besonders, wenn man ihr dabei vernünstig an die Hand geht; Knerzhuber reichte zwar an Keinen, wie sie da um den Tisch saßen, heran, aber an Umsang übertraf er Jeden.

Der kleine kugelrunde Mann erhob sich, was immer, außer für die Zunächstsitzenden, ein Geheinnis blieb, denn bei seinen äußerst kurzen, etwas krummen Beinen, sah er im Stehen nicht um ein Haar höher aus wie im Sigen. Mit dünner, zwitschernder Stimme that er die Frage über den Tisch: "Alsdann was soll's gelten?"

Der Sternsteinhofbauer antwortete: "Käsbiermartels zwei Braun', wie f' d'raußt' vor'm Wagen stehen, geg'n a Kuh aus mein' Stall."

"D'magerste," setzte ber Martel hinzu.

"Und was is strittig?" zwitscherte Knerzhuber.

"'s is Rasbiermartels Meinung," erklärte ber Sternsteinhofer, "baß ich mein's Bub'n nit Herr war' und daß der sich weigern wurd', wann ich ihm schaff', daß er dem da sein' Sali zun Weiß nimmt. Herentgegen behaupt' aber ich, daß der Toni geg'n mein' Will'n nit muckt! Berstanden?"

"No freilich, wohl, wohl, dis is einfach," murmelten Alle.

Ein Bauer ftand auf und ichob ben Stuhl gurud. "Bobin benn? Bobin benn?" quidte Knerzhuber.

"Nun, 'n Toni holt mer, fragt'n, der fagt ja oder nein und do G'schicht is im Handumkehr'n ausg'macht."

Der kleine Mann wies mit dem ausgestreckten rechten Arme auf den verlassenen Sessel hin. "Sit, nieder, sit, nur wieder nieder, sag' ich! Manner, af'n ersten Aug'nschein nimmt sich freilich d'Sach aus, als könnt' da vom Fleck weg der Eine d'Roß mit ihm fortsühren, oder der Andere hin'geh'n und d'Ruh heimtreiben; aber doch is's a ganz verzwickte Wett'. Freilich, sagt der Bub': Nein, dann hätt' der Sternsteinhoser verspielt, aber wann hätt' derselbe g'wonnen? Denn dadermit, daß der Toni: Ja sagt, is noch nix erwiesen; sein' kindlich'n Nespekt und G'horsam zu bezeigen, müßt' er auch danach thun, denn sonst wär' ja sein Ja nit ja, und da d'rum könnten erst nach seiner Hochzeit mit der Sali — und früher nit — 'm Sternsteinhoser dö zwei Bräuneln ausg'solgt werd'n."

"Unsinn," murrte der Sternsteinhofer, aber die Andern alle kopfnickten sich einverständlich zu und der Käsbiersmartel blickte vor sich hin mit der stillbegnügten Miene eines Mannes, dessen Sache sich ganz nach Erwarten ansäßt. Er vermied es, seinen Nachbar anzusehen.

"Sollt' aber 'n beiden Wetthaltern d'ran g'legen sein," hob der Knerzhuber wieder an, "daß die Sach' ihr'n Musstrag find't, bevor wir sich da von' Sitzen heben, so hatt' ich ein' Vorschlag z'niachen."

"Go red'," fchrie ber Gine.

"Lag' horen," murmelte ber Undere.

"Bann sich bö zwei Babern d'Händ' d'rauf geben, daß si ihnere Kinder nach einer bestimmten Zeit woll'n Hochzeit machen lassen — es muß aber a menschenmögsliche Zeit sein mit 'r g'nauen Angab' von Jahr und Tag — so soll das als a ehrlicher Berspruch gelten und wann dann der Bub' mit der Sach' und auch mit der Zeit einsverstanden is, so steht nimmer nix entgegen, daß der Sternsteinhoser 'n Wettpreis an der Stell' von da mit sort nimmt." Das kleine Männel schlug befrästigend in den Tisch, dann setzte es sich nieder — was, wie bemerkt, seinem Ansehen keinen Eintrag that — und gönnte den beiden Gegnern Zeit zur Überlegung.

Die Beifiter murmelten beifällig.

Der Sternsteinhofer hatte fich hoch aufgerecht und eine Beile auf ben Rucken bes gebückt sitzenden Kasbiermartel herabgesehen, nun legte er ihm die Hand auf die Schulter. "No, Du, was jagit benn bagu?"

"Was soll benn ich dazu sag'n?" knurrte der. "Ich bent', die Kuh z'g'winnen! Berspiel' ich d'Roß', bekümmert mich g'rad', wann Du do kriegst und werd' ich Dir noch dazu verhelsen, nit?"

"No, nur nit ung'schickt! g'wett' is g'wett'! und bin Anzengruber, Der Sternfteinhof.

ich einverstanden mit einer menschenmöglich'n Zeit in Jahr'n und Tag'n, so kannst Du's auch sein."

"Uh, nein, nein, hitzt famen d'Fineffen!"

"Was war' dabei für a Fineg'?" lachte breit ber Stern- fteinhofer.

"Soll ich Dir trau'n? soll ich Dir trau'n?" Der Käsbiermartel mußte sich in einer außerordentlich bedenklichen Lage fühlen, so nachdrücklich fraute er sich hinter den Ohren. "Wenn ich Dir trau'n soll, dann müßt' Dein Handschlag aber auch dasür gelten — und wär's gleich schon 'n morgigen Tag, wo die Zwei miteinand' zum Altar gingen daß Du vom Hochzeitmahl weg in Dein Stüberl gingst und d'jungen Leut' Herrn sein ließ'st af'm Hos."

"Einverstanden."

Die beiden Alten boten ein schönes Bild echt menschlicher Eintracht, wie fie so dasagen, sich die breiten Tapen drückend und Einer den Andern von der Seite nit lauernden Augen anblinzend.

"Also abg'macht," sagte ber Sternsteinhofer mit Nachbruck, dann suhr er gleichmüthiger sort: "Mein Wort g'halten wird mer nit schwer sall'n, denn nach denselben Jahr'n und Tag'n werd' ich wohl 's Hausens schon müd' sein. — —"

"Na siehst," schrie der Käsbiermartel, "ich hab's ja g'wußt, da kimmt d'Fineß zun Borschein! af Dein' alte Bockköpsigkeit laust's h'naus, daß ich mein Dirn' Dein'm Bub'n aufbehalten sollt' und wurd's gleich drüber steinalt und kleinwinzig, bis Dir's tangt und bis Dir's g'legen käm'!"

"No und was war benn das verhin von Dir, mann nit Dein' alte Ausdringlichkeit, mit der D' mir schon d'Iahr her zured'st, mich zur Ruh' z'setzen?! Bon Dir war ich's g'wärtig, hast Du von mir was Anderscht erwart'? In unsern Alter ändert sich mer doch nimmer. Also mach' teine Mäus', schief Dich, wo h'nein D' mußt und laß' mich hitzt b'ssinnen, daß ich die Zeit aussprech', —"

"Nein, nein!" Der Käsbiermartel suhr schreiend rom Site empor und socht dazu wie verzweiselnd mit den Händen in der Lust herum; man hatte noch nie ihn sich so geberden sehen. "Nein, nein, das geht nit an! das is nit recht und billig! dös giebt's nit, daß Du's selber bestimm'st!"

"Bist let ?"\* fragte erstaunt der Sternsteinhofer. "Ber soll's benn b'ftimmen, wann nit ich ?!"

"Du nit! Dich will ich nit! brauch' Dich auch nicht z'wollen!" suhr ber Käsbiermartel schreiend sort. "Hör' mich an! hört's mich an, Manner! Mich reut's wie viel ich Haar as'm Kops' hab'; ich wett' eh' selten, mit dem hätt' ich's schon gar nit soll'n, mit'm Sternsteinhoser nit, der is gar sein! Schier gieb ich mein' Wett' verlor'n, aber soll'n d'Noß hin sein, soll'n d'jungen Jahr' von meiner Dirn' verspielt sein, hitzt verschreib' ich mich dem Wetteusst mit Haut und Haar'n, ob er mir wohl will oder übel! Hat der Toni 's Eine z'entscheiden, so soll er auch's Andere, sagt er: ja, so soll er auch sag'n: wann! Dös is nit mehr wie billig!"

<sup>\* &</sup>quot;Let", etwa mit bem Berftanbe beim "Letten" angelangt.

"Dos is is auch nur billig," fagten bie Beifiger.

Der Sternsteinhofbauer erhob sich. "Das ganze Geschrei und Gethue hätt'st Dir ersparen können. Ich bin
ganz einverstauten damit." Er beugte sich herab und
raunte dem Käsbiermartel in's Ohr: "Du Fuchs, dem
eitt's eben so wenig wie mir."

Einen Augenblick sah der Lange erschreckt auf. Aber er hatte sich ja — bedeuten lassen! Sosort senkte er wieder den Ropf und schmunzelte die Tischplatte an.

Der Sternsteinhofer winkte ben andern Tischgenossen mit lachenden Augen zu. "Hitzt geh' ich, mir meine Roß' anschauen," sagte er.

"Da geh'n mer mit," schrieen Alle lachend.

"Mir muffen ja," larmte Einer, "schon damit kein Ubreden stattfind't zwischen 'm Alten und 'm Bub'n!"

Der Utte hob drohend den Finger gegen den Bor- lauten. "Du! so was sag' nit! das is mehr kein G'spaß! Unehrlich wär' ja eh' verspielt."

Toni saß im Hose auf dem Verschluß einer großen Wasserbottich, in welche das Rohr der Dachrinne mundete. Als die spektakulirende Schaar aus dem Flur trat, lief eine Kelnerin von ihm hinweg, mit der er eben geschäfert hatte.

"Schau' Du Grastenfel! Du hast's noth, af Lottereien z'venken," sagte der Sternsteinhoser. "Denk' Du lieber an Deine neun Jahr'." Er saßte ihn an einem Knopse der Joppenklappe und gab ihm einen kleinen Ruck. "Neun Jahr' hat er noch, Manner, und parir'n und ja sag'n heißt's (wieder ein Ruck) — beim Einberusen — sonst ging's ihm übel!" Er gab ihm einen derben Schlag auf

Die Schulter und ohne auf die theils verdutten, theils verschmitten Gesichter seiner Geseitmänner zu achten, schritt er gegen den Schupfen, unter welchem Käsbiermartels Wagen stand, ganz ernsthaft seine Rede schließend: "Sa, ja, sein gar streng' die Krieg'sg'richten."

Nachdem man die Pferde beaugenscheinigt hatte, kam er wieder über den Hof zurück. "Romm mit," sagte er im Borbeigehen zu Toni und als sie in die Wirthsstube eingetreten waren, stellte er sich dem Burschen gegenüber und ihn gerade in's Auge fassend begann er: "Hord" mal auf und versteht mich wohl. Es soll sich hitzt weisen, ob auch Dir Dein's Baters Will' höher gilt wie Dein eigener; d'rum erwart' ich kein' Widerred', wann ich Dir sag': Du heirath'st Käsbiermartels Sali. Dö Zeit zu b'stimmen wann d' Hochzeit sein soll, is nach Ubmachen Dir überlassen; Du kennst alle Umständen, weißt, was D' z'sagen hast, also braucht's kein lang' B'sinnen. Red'!"

Der Bursche blickte dem Alten trotig in das Gesicht. "Wann mer eh' kein' Widerred' erlaubt is, was will ich denn machen? Gut, so heirath' ich halt d'Sali. Es is mer nur lieb, daß ich doch wenigstens selber dö Zeit bestimmen kann, wann das sein soll und da bitt' ich auch mir jede Widerred' aus! muß's schon sein, will ich drüber nit alt werd'n; in acht Wochen is Hochzeit!"

In dem braufenden Gelärme, das jetzt losbrach, erftarb ein unartikulirter Schrei des Sternsteinhofbauers.

"Birth! Wirth! Wirth!" — "Jet weißt, an wen D' Dich z'halten hast!" — "Der Sternsteinhofer zahlt!" — "Füll' ein' frischen ein!"

Man schüttelte bem Alten Die Sante, er stand und flarrte sprachlos por sich bin; erft als ber Rasbiermartel bingu trat, und, ihn mit beiden Armen an ben Schultern rüttelnd, rief: "Co haft richtig g'wonnen, Du Simmelfafra, Du?! Do, sein Dir vergonnt bo zwei Braun', sein Dir vergönnt, weil's Dein Bub' fo gut mit meiner Dirn' meint!" Da schien der Sternsteinhofer wieder zu sich zu fommen, er ftief ben Langen gur Geite, wies wiederholt nach bem Tische, mas bie Wettzeugen, ba eben bie frisch gefüllten Krüge hingesetzt wurden, einer freundlichen Ginladung gleich erachteten, dann faste er ben Toni über bem Ellbogen, mit einem Griffe, über ben ber Buriche einen lauten Aufschrei nur mit Mübe verbiß, führte ihn aus ber Stube, gerrte ibn in einen finftern Bang, ber an den Flur stieß und drängte ihn dort in eine Mauerede. "Gundling, elendiger," feuchte er, "mit'm Beitschensteden schlag ich Dir'n Schabel ein bein Beimfahr'n und fcmeif' Did in' Straffengraben."

"Bist närrisch," ächzte ber Buriche, mit verzerrtem Gesichte sich unter tem harten Griffe tes Alten frümmend, "was hab' ich Dir denn g'than?"

"Abg'kartelt war's Ganze, um Haus und Hof habt's mich betrogen!" Er riß den zappelnden Burschen an sich und warf ihn dann an die Wand, daß es dröhnte.

"Nit nochmal rühr' mich an!" freischte ber. "Nühr' mich nit an, sonst schrei' ich um Hils!— Ich weiß von nix. Und wann's wär', wie Du tenkst, wer hat Dich benn wetten g'heißen, wer hat Dich benn gezwungen, Wort und Hantschlag zu geben?! Das All's hast freiwillig und

ehr'nhafter sit'st wohl 'n der Ausnahm', wenn Du Dir nix merken last, als wenn Du Lärm schlagst und af'n Hof zu'n G'spött 'n Leuten als der g'soppte Sieb'ng'scheidte unter d'Augen gehst."

Toni verstand sich überhaupt nicht darauf, seinem Bater einen Bunsch an den Augen abzusehen, derjenige aber, der jetzt aus denselben leuchtete, war doch etwas gar zu unväterlich. Hätten Blicke die Macht zu versteinen, zu verseinen, zu verseinen, du verseinen, zu verseinen, der Bursche wäre nicht lebend von der Stelle gekommen. Plötzlich frampste sich dem Alten der Mund und die ganze untere Partie des Gesichts zusammen, als ob er eine unreise, herbe Frucht zwischen den Zähnen hätte. Er kehrte dem Burschen den Rücken zu und schritt langsam nach der Gasisstube zurück.

Dort fag er, in sich gekehrt, wortkarg und leerte fleißig fein Krüglein.

Es war spät am Nachmittage, als sechs Bauern ben Sternsteinhoser hinaus nach dem Schupfen trugen. Einer ging dem Zuge mit einer Fahne vorauf, es war eigentstich ein Besenstiel, an dem ein Tischtuch flatterte, sie ward gesenkt, als man den Bolltrunkenen in das Korbgeslechte seines Wägelchens auf Stroh bettete. Man legte ihm, statt der Heiligenbilder, Spielkarten auf die Brust und er ermunterte sich gerade noch so weit, daß er die Blätter zusammenraffen und dem Spaßvogel an den Kopf wersen konnte, der sich eben anschiekte im lamentablen Borbeterstone eine Danksagung der "tüstrauörndön Hüntörblübönön" an die "gööhrden, vörsahmöldön Anwösöndön" herabzusleiern.

"Fabr', gu, Hallunt!" lallte ber Trunkene.

"B'hüt' Gott, Kasbiermartel!" rief der Toni vom Kntschbeck. "Du siehst, hent' kann ich nit abkommen. Grüß' mer d'Sali!"

Der Wagen rasselte davon und hinterher stefen die zwei gewonnenen Braunen und sahen mit breiten Mäulern und ernsten Augen auf die gefallene Größe herab, die vor ihnen im Stroh von einer Seite zur andern kollerte. Bon Zeit zu Zeit hob der Bauer die schweren Lider und stierte die theilnahmslosen, gleichmüthigen Thiergesichter an, mit einem seisen Fluche schloß er dann wieder die Augen; sah er aber die beiden Pserde die Köpse zusammenstecken, als hätten sie, Wunder was, Heimlichs miteinander, so gerieth er in Buth und traktierte sie mit Fänstichtägen; durch ihr Ausbäumen und Schlagen zerrten sie dann das Wägelchen hinter sich und Toni hatte alle Mühe, sie wieder zu beruhigen.

Diese kleine Beschwer vermochte jedoch nicht die gute Laune des Burschen zu schmälern, er pfiff leise vor sich hin und manchmal, wenn er mit einer halben Kopfwensdung hinter sich in's Gräth\* nach dem "herumschloddernsden" Alten blickte, überkam es ihn auch, daß er lachte, aber vorsichtshalber mit geschlossenem Mande, durch die Rase.

Ja, bei den Soldaten lernt man sich auf Pfiffe verftehen! Wie häusig in der Welt, trägt es auch da die Kedheit über den Verstand davon, das Feinsteingefädelte,

<sup>\*</sup> Das Korbgeflechte bes Wagens.

was der aussinnt, verspielt und das Plumpste, was oft mit Händen zu greifen, gewinnt. Der Toni überließ sich der ungetrübten Freude über den Ersolg seiner "Kriegslist". Nur etliche Male während der langen Fahrt besühlte er seinen Kopf und seinen linken Arm; wo er gegen die Wand schlug, wird es wohl Beulen geben, und wo sich die Finger des Alten eingekrallt hatten, blaue und braune Flecken.

"Rein D'randenken werth! heiler hatt' ich nit davonkommen können. Eh', Füchfin, bleibst im Schritt! Merkst, baß's heimzu geht? Kannst'n Stall nit erwarten? Ich werd' Dir, —"

Ganz nahe lag ber Sternsteinhof. — In acht Wochen Berr barauf!

## XVI.

Was sich im Wirthshause zu Schwenkorf zugetragen, bas kam bort wie zu Zwischenbühel noch am nämlichen Sonntagabende unter die Leute und Einer trug es dem Andern als eine "wahrhaste Neuigkeit" zu, daß über acht Wochen der Sternsteinhofer Toni mit des Räsbiermartels Sali Hochzeit halten werde. Wenn es auch allgemein Wunder nahm, wie rasch sich das schickte und daß der "riegelsame" Alte sich so mit Eins entschloß, "in d'Ruh z'gehen," so war doch nichts Aufsälliges dabei, der Bauer wollte eben seinen Willen haben und der Bub' gehorssamte; es waren nur ein paar übersindige Köpse, die

darüber schüttelten und unter sich etwas von "Aufgesessen sein" verlauten ließen, aber beileib' nicht zu laut, denn sie gehörten zur klugen Brüderschaft, welche die Wahrsheit im Sack behält, wohl wissend, daß sie für den Bestiger kein Heckethaler, dem Reichen, dem man sie bietet, meist ein unliebsames Schaustück und dem Bettler ein abgegriffener Groschen sei, den er nicht einmal geschenkt nimmt.

Am Montage war der Sternsteinhofer noch nicht im Stande, über seine Lage nachzudenken, den Schmerz ersparte ihm ein Weh, nämlich Kopsweh; er hatte eines von jenen, wobei dem Menschen vorkämmt, das Obersstübchen wäre rein ausgeräumt und es säß' ein fleißiger Werkmeister darinnen und bohrte und sägte und hämmerte, einmal mit spigem Hammer, dann mit stumpsem Schlägel. Bis er Feierabend macht, verelendet man einen Tag wie nichts.

Dienstag ging ber Bauer seinen gewohnten Beschäftigungen nach, doch erpreste es ihm mehrmal den Seuszer: "Ja, ja, mein lieber Hof, hitzt kimmst bald in andere Händ'!" Mittwochs betrübte ihn der Gedanke: Dieselben Hände möchten wohl weder die sleisigsten noch die geschicktesten sein. Um Donnerstage beklagte er das "arme" Anwesen, das ihn, seinen alten Herrn, gewißschwer vermissen werde, aber er könne leider nicht helsen, Einmengen sei seine Sach' nit! Freitags war er zu der überzeugung gelangt, daß ohne ihn Alles hinter sich gehen müsse und Sonnabends beruhigte ihn vollends die Schlußsfolgerung: Bei der hinterlistigen Beis, mit der sich der

junge Bauer und die Schnur\* hier eingedrängt hätten, könne kein Segen sein, die Beiden würden's heißer auszubaden haben, als sie gedächten, bis ihnen schließlich der Hof unten durchwischte und sie in' D...k zu sitzen kämen; diese tröskliche Boraussicht, die ihm in viel drastischeren, nicht gut wiederzugebenden Bildern vor'm geistigen Auge schwebte, versöhnte ihn mit seinem Schicksale, so daß er Sonntags zu Schwenkdorf vor der Kirche Käsbiermartels Sali so freundlich und väterlich begrüßte, als er es eben vermochte und wie es von ihm eigentlich gar nicht zu erwarten stand.

Von nun ab nahmen ihn nur noch zwei Dinge in Auspruch, die Borbereitungen zur Hochzeit und die Errichtung seines Ausgedings, benn eine Hochzeit wollte er "zurüften", über welche bie Leute von nah' Mäuler und Augen aufreißen und die von fernber die Balfe barnach recken follten und auf einem Ausgeding' wollte er siten, wie fonft Reiner im Land. Der "findige Notarjus", ber ben Beirathskontrakt aufzusetzen hatte, mußte auch bie Schenkungsurkunde niederschreiben, durch welche der Sternsteinhofer Saus und Sof mit allen Liegenschaften und Gründen und ein gut Stud baar Beld bazu feinem Sohne als Eigen übergab, ben Reft feines Erfparten jedoch, fammt ber eifernen Raffe, einige genau bezeichnete Ginrichtungs= gegenstände und etliche eben fo genau befdriebene Stude Biebes behielt der Alte für sich, sowie auf der von Zwischenbühel abgekehrten Sonnenseite des Hügels einen Theil des

<sup>\*</sup> Schwiegertochter.

Gartens und daneben etwas Grund, dort wollte er sich anbanen, und wenn das Häuschen nebst den Ställen unter Dach sein wird, mit all' seinem Eigen dahin überssiedeln, bis auf die Zeit aber, so war es ausbedungen, sollte die "Eiserne" an Ort und Stelle, sein Vieh in den gemeinsamen Stallungen und er in seinem Kämmerlein unaugesochten Verbleib haben, denn er war vorsichtig genug, sich nicht der Gesahr auszusehen, etwa gelegentlich eines Streites mit allem Um und Auf vor das Haus gesetzt zu werden und ehe er noch ein solches hatte, einen "armen Abbrandler" gleich, unter Gerümpel und blökens dem Vieh rathlos dazustehen.

Am frühen Morgen des Tages, an welchem der Toni zur Trauung nach Schwenkoorf hinüberfuhr, hatte bas junge Weib des Holzschnitzers bas Haus verlassen, um vor dem Eintreffen des Brautzuges dort in der Rirche fein zu können. Jene nervenaufregende, alle Furcht und Schen bezwingende Neugierde, welche bem Manne Die fträubenden Blide auf Grauenhaftes, Wiberwärtiges, Dualendes leuft, und bem Beibe die Augen nicht bavon abwenden läßt, welche die Menschen nach Richtpläten, Leichenhöfen und Unglücksstätten brangen macht, jener Trieb, Arges zu schauen, hatte Belene befallen, hatte ihr ben weiten Weg unter bie Rufe gegeben und bannte sie nun in der Kirche am Jufe des Pfeilers fest, an welchem sie mit hochklopfendem Bergen und verhaltenem Athem lehnte, bis Alles - vorüber war; bann schlüpfte sie mit im Gedränge hinaus und lief auf schmalen, nur einzeln gangbaren Pfaden über Felder, Salden und Sänge und

fehrte auf weitem Umwege, durch ben Busch, ter auf bem Hügel hinter bem Orte oberhalb ihrer Hütte lag, nach Zwischenbühel heim.

Dort brauste, dröhnte und schiefterte schon die Lust von dem Gelärme, Musiciren und Schießen auf bem Sternsteinhose. Wie dadurch besangen und beirrt versichtete Helene lässig und nebenher einige Hausarbeit und als der Abend kam, bei dessen Schweigen bas geräuschs volle Treiben auf der Höhe gegenüber bald allein in aller Weite das große Wort sührte, da brachte sie das Kind zu Bette, bot dem Manne gute Nacht und trat unter die Thüre des Häuschens, dort stand sie, das rechte Bein über das linke geschlagen, die Hände über dem Schooß gesaltet, den Kopf an den Thürpsosten gelehnt und starrte hinauf nach dem Sternsteinhos.

Bon dort fang und klang, hallte und schalte es durch die stille Nacht, von Zeit zu Zeit prasselte leuchtend eine Rakete empor, und dieses Getöse und Gebraus wird Stunde für Stunde fortwähren bis zum Frühroth und sich erst im hellen Sonnenschein des Tages mählich beruhigen; dann hebt es wohl morgen, vielleicht auch noch übermorgen, nach Tischzeit wieder an und verliert sich nit den abziehenden Gästen. Morgen werden die Zurückgebliebenen sich überlärmen, um die Beggegangenen zu ersehen und übermorgen werden Alle der guten Tage herzlich milde sein.

Ein grelles Jauchzen, bas einer aufsteigenden Raketengarbe nachgellte, machte bas junge Beib frostelnd zusammenschrecken, es strich mit ber hand über bie Stirne ermunterte fich, folog bie Thure und fuchte fein Lager auf.

Rasbiermartels Sali fdien wirklich wie von Solz, wenigstens heut' an ihrem Chrentage, ihrer nunmehrigen Burbe, als junge Sternsteinhofbauerin, eingebent, ging, stant, jag und that sie so hölzern, dag Toni darüber lachen mußte, aber er gestand sich auch, daß fie aus gutem Solze mare. Er hatte mittlerweile, mas bie Beiberleut' anlangt, zugelernt, - ber Soldatenstand foll ja auch in ber Beziehung eine gute Schule fein, - und mußte einen Unterschied zu machen, zwischen ben Einen, Die schaltischen Rrämern gleich, welche Schleuterwaare feilbieten, ebenso gerne betrügen, als fie bas "Betrogen werden" leicht verwinden, und den Andern, die nicht leder nach Unerlaubtem, sich jeden unlauteren Sandel von vorneberein verbieten und die Schlagfertiasten unter ihnen wohl auch dem zudringlichen Krämer als Abstandsgeld eine Münge verabfolgen, Die unter Brüdern fünf Gulden werth, felbst vor Gericht nur Kurs-Schwankungen unterliegt und feit die Welt steht, noch nie mit falicher Brage vorgekommen ift, trotdem aber an öffentlichen Rassen nicht an Zahlungstatt angenommen wird, wogegen sich allerdings vorab die Steuer-Ginnehmer höchlich verwahren wurden.

Ob dem Sternsteinhoser Toni je unter der Hand einer oder der anderen ehrenfesten Schönen jene einseitige Scham-röthe aufgestiegen, welche nicht das Resultat eines physiologischen Processes, sondern das einer fremden Krastsäußerung ist, davon hat er nichts verlauten lassen, wie denn solchen Vorkommnissen gegenüber selbst die ge-

schwätzigsten Männer sich strengster Diskretion zu besteißigen pflegen; sicher ist, er empfand Genugthuung darüber, daß er nunmehr auch von einer solchen Ehrbaren nur "Liebes" zu gewärtigen habe, und es schmeichelte seinem Stolze, in deren Alleinbesitz und ihr Herr zu sein.

Daß diese seine Bäuerin sich nicht gegen ihn auflehnen werde, dessen war er gewiß, er hatte die acht Bochen über Zeit genug, sie kennen zu lernen, und es hätte dazu nicht einmal so vieler Tage bedurft. Die Strenge, die in ihrem etwas scharfgeschnittenen Gesichte lag, deutete auf Selbstbewußtsein und ernste Auffassung eigener und fremder Pflicht, aber galt nur den Leuten, um sich nichts zu vergeben, galt nur dem Gesinde, um es nicht lässig werden zu lassen, dem Manne nicht, dem sprach das dunkle, im bläulichen Glanze schimmernde Auge und nur das; das junge Weib war eines jener Geschöpfe, die mit einem Blicke auf den Mann, für ihn durch's Fener gingen, wenn es sein müßte, ihm aber hinwieder ihr Leblang kein zärtliches Wort gönnen und das Eine so selbstverständlich sinden, wie das Andere.

Es war nach Mitternacht, als die Hochzeitsgäste, beren Orts- und Zahlensinn wohl einigermaßen getrübt sein mochte, mit einmal die Abwesenheit des Bräutigams und der Braut wahrnahmen, eine Entdedung, die großen Lärm und einen Auswand bedenklicher, aber keineswegs neuer Witze veranlaßte; Alle taumelten auf und wollten den beiden Schwiegervätern zutrinken, aber die Gläser klangen nur mit dem des schmunzelnden Käsbiermartels zusammen, der Bräutigams-Bater sehlte.

Der alte Sternsteinhofer war kurz nach bem Aufbruche bes Paares weggegangen, er fand dasselbe oben in ber großen Stube; ber junge Bauer hatte seinen Arm um bie Hüfte ber jungen Bäuerin gelegt und beide blicken verwundert auf, als sie Jemand herankommen hörten.

"Du bist's, Bater?" fragte Toni. "Rommst hitzt uns g'leg'n."

"Geh' gleich wieder," brummte ber Alte, "wollt' nur schau'n, boch nit nach Euch." Er trat vor seine eiserne Raffe und rüttelte an der Schrankflinke, nickte befriedigt mit dem Ropfe, dann griff er in die Westentasche, brachte ben Schlüffel zum Borichein, ichloft auf und langte mit ber Hand in das Fach, Papiere raufchten unter seinen Fingern, ein Gelbsäcken flirrte gegen ein anderes, er pfiff leife vor sich hin und warf die Thure wieder zu. "Ein' guten Rath that' ich Euch geb'n," fagte er, fich an bas Bagr wendend, "Beileib' fein Ginmengen in Guer Baufen, - bas ift Euer Sad, - bem ichau' ich ju und da thu' ich Euch nir z'wider, aber auch nir z'lieb, bas fag' ich gleich; nur Eins mein' ich, gar gang mit mir verderben, follt't 's Euch's nit. Es is noch mas ba!" Er schlug hinter sich mit ber flachen Sand gegen ben Schrank. "Gute Nacht!"

"Gute Racht, Bader," fagte Toni.

"Gut' Nacht," flüsterte Gali.

Die schweren Tritte des alten Bauern verhallten auf der Treppe.

Mit bem Nichteinmengen bes alten Sternfteinhofbauers in bie Wirthichaft bes jungen hatte es bald ein gar eigenes Bemandtnie. Der junge Bauer mar nämlich bes guten Glaubens, es fei findleicht, fich als Beren bes großen Unwejens aufzufrielen, tenn all' bie Jahre her mar es nicht anders gewesen, als mache sich da Alles von jelber; er erhielt gleich ten Antern sein Theil Arbeit aufgetragen und wenn er irgend sonst mit Sand anlegen wollte, oder eine Frage ibm beifiel, fo ließ es ber Alte weber an Unterweisung, noch Auftlärung fehlen, aber ber Toni mar nicht sonderlich neugierig und der Alte, ungefragt und "unangegangen", gar nicht mittheilfam; ber Lettere wollte ja noch eine gute Beil' "hausen und herren" und bann erst, eima ein Jahr vor ber ihm gelegenen und genehmen Hochzeit des Cohnes, Anlag nehmen, ten Burichen in Alles und Jetes vom Rleinsten bis in's Größte einguweihen und fich nicht Zeit und Mühe reuen zu laffen, bis berielbe fich tudtig "eingeschoffen", bas batte fich nun ter Bub burch tas "binterliftig' 'n Batern um's Geine narren" gründlich verscherzt. Gar bald trat Manches an ten jungen Bauern heran, wo Diefer nicht Rath mußte; bas Gesinte befragen, ging toch nicht an, ter Schwiegervater zu Schwenfdorf mar benn boch etwas aus ber Sand gelegen, und mertte ber, wie viel in fremter Wirthichaft auf fein Meinen aufame, bann tonnte fich berfelbe mit ber Zeit gar unliebsam überheben, jo blieb benn fchließlich, wenn fich eine Cache recht zweifelhaft anließ, tem Zoni nichts über, als ben alten Sternsteinhofbauer auszuholen. Er ichlich bann immer hinzu und redete jo nebenhin und nebenher, that dabei das Maul kaum auf, aber spitzte testomehr die Ohren. "Sag' mal, was war da alter Branch? der neue könnt' etwa nit taugen," oder: "Damit halt' ich's wohl anders wie Du, was meinst D' dazu?"

Der Alte streckte sich dann jedesmal, sog die Lust ein, taß sein breiter Brustkasten sich hob und dröhnte dann heraus: "Bas fragst D' nach'm alt'm Brauch und wie's And're halten? Thu', wie D' glaubst, wird ja recht sein, bist doch der Herr! Zwei Anordner taug'n nit af ein'm Anwesen, wie D' einmal g'sagt hast. Liegt Dir d'Arbeit z'schwer auf, was nimmst denn kein Psleger, wie D' Dich in der nämlichen Red' hast versauten lassen? Schau halt um ein' ord'nlichen. So ein Bsleger pslegt sreisich vorerst sein' Sack, aber versteht er was, so erwirthschaft er doch mehr, als wie er Dir stehlen kann, nur wann er nix versteht, is 's g'sehlt, dann geht er mit der vollen Taschen und Dir bleibt a Loch in der Dein'n."

Der junge Bauer mochte, wie oft er wollte, in den saueren Apsel beißen, er trug nichts davon als stumpse Zähne; er begann ernstlich zu sorgen, Schadens wegen, daß er es für den Spott der Umgegend nicht brauche, das wußte er; — in seiner Noth vertraute er sich der Bäuerin an, diese machte zwar große Augen und schüttelte bedenklich den Kopf, aber sie war sosort entschlossen, die Sache in die Hand zu nehmen um den Alten umzustimmen, seit der dahinter gekommen, daß sie um den Streich, dem man ihm mit der Wette gespielt, nicht vorher gewußt

habe, war sie ihm als Schwiegertochter viel leidlicher geworden. Sali lief von der Stelle zu ihm und sprach
auf ihn ein, sie klagte die Berlegenheit ihres Mannes,
und da müsse sie nur frei gleich heraussagen, daß der
schrecklich leichtsertig gehandelt hätte, weil er sich zugedrängt, wo er doch zuvor wissen konnte, daß er nicht
aufkäme, aber der Bater möchte bedenken, daß er nicht
aufkäme, aber der Bater möchte bedenken, daß auch sie
mitbetroffen würde und doch an allem Geschehenen nicht
die geringste Schuld trage und wie schad' es um das
schöne Anwesen wär' und daß der Toni, wenn gleich
recht unbesinnt, doch sein Einziger sei, — und so bettelte
und schmeichelte sie dem Alten die nöthigen Rathschläge
und Auskünste ab.

Bas bem alten Sternsteinhofer bie Bunge löste, war aber nicht etwa erwachenber Berechtigkeitsfinn, ber fich bagegen fest, Unschuldige mit ben Schuldigen leiben ju laffen, wer bas gedacht batte, ber fannte ben Alten schlecht; beffen Inkonfequenz entfloß keiner so lauteren Quelle, sondern - mit Bedauern fei es gefagt, - einem weiten, übervollen Beden menschlicher Schwachheit. Wohl widersprach es gang und gar seinem aufänglichen Borfate, hubsch bei Geite ju fteben und ruhig gugufeben, wie die jungen Leute abwirthschafteten, bag er nun bem einen Theile rathend beisprang und daburch die Fehler bes anderen ausglich, aber nach wie vor blieb er gegen Toni unfreundlich, beffen Dank und Annäherung er schroff zurudwies; bas hatte bem jungen Bauern allerdings nicht schwer aufgelegen, boch als er sich's recht beguem zu machen bachte und die Bäuerin zu bireften Anfragen an

den Bater veranlaßte, da sagte der: "Ei, Du irrst wohl, das und das weiß ter Toni sicher, er hat mir darüber nichts verlauten lassen." So mußte denn jeder Angelegenheit halber vorab der Bauer seine Noth klagen und eingestehen, daß er nicht auswisse, und dann die Bäuerin ihres Mannes "Übernehmen" bedauern und Abhilfe erbitten, das war es, worauf der alte Sternsteinhofer bestand, dieses Demüthigen und Betteln schmeichelte seiner Eitelkeit!

Allerdings waren die jungen Sternsteinhoferleut' keine gemeinen Rothfüchse, sondern von einer edleren Gattung, etwa blaue, und es kostete sie einige Überwindung, sich zu solchen gefügen und schniegenden Schlichen zu versstehen, als sie aber merkten, daß der alte Rabe auf andere Beise nicht zu bewegen war, den Schnabel aufzusperren und den Käse fallen zu lassen, ergaben sie sich darein und thaten ihm seinen Billen, um den ihren durchzuseben.

Unter folden Umftänden, alles ihm zukommenden Respektes sicher, eilte es dem Alten gar nicht, seine Ausnahm' unter Dach zu bringen, doch als etwa nach einem Jahre auf dem Sternsteinhof ein Kleines zu erwarten stand, da ließ er sich die Beschleunigung des Baues sehr angelegen sein, brachte Stunden auf dem Arbeitsplatze zu und schalt und eiserte mit den Werkleuten, denn sobald das Kind oben einzog, wollte er herunterziehen; "an Kindergeschrei fänd' er in sein'm Alter mehr kein' Gessallen," sagte er.

## XVII.

Mit einbrechender Nacht war ber Wagen über bie Brücke gedonnert und durch das Dorf gerast, man konnte nicht schnell genug den Kopf nach dem Fenster wenden, vorüber war er.

Vor dem Wirthshause hatte der Wirth gestanden, in dem Fuhrmanne einen Knecht vom Sternsteinhose erkannt und, in mächtigen Sätzen nebenber rennend. ihn angerusen.

"Wohin, Wastl?"

"In d' Stadt."

"Was eilt?"

"Der Ban'rin - 'n Doftor!"

Worauf die Wirthin die Hande zusammengeschlagen. "Unf're liebe Frau steh' der armen Seel' bei!"

Mit frühem Morgen kehrte ber Wagen wieder und als er oben im Gehöfte anhielt, stürzte der junge Bauer, stieren Blides und wirren Haares herbei, den kleinen, vierschrötigen Mann, der abstieg, beim Arme anfassend. "Helft's, helft's, herr Doktor, ich kann den Jammer nimmer länger anschau'n!"

Der Arzt gelangte, mehr hinangedrängt und geschoben, als selbst steigend, die Treppe hinauf.

Drei Biertelstunden später lag oben in der dunkeln Stube, deren verhangene Fenster Licht und Luft aussichlossen, ein gar schwaches, zartes, gelbsüchtiges Kind und ein sieches Weib.

Als ber Doktor sich fleißig mit dem buntseidenen Taschentuche Die Stirne trocknend, vom jungen Bauer geleitet, die Stiege berabkam, wollte eine Magd die folgenden Reden erlauscht haben.

"Berr," sagte ber Bauer, "bas war' bann als hatt' ich kein Weib."

"Euch tavon zu verständigen," sagte der Arzt, "war meine Pflicht. Sb Ihr sie überhaupt noch lange behalten wertet, weiß ich nicht, wenn Ihr sie aber bald los sein wollt, braucht Ihr blos meinen Rath zu überhören."

Da erblickte der Bauer die Dirne, sie ward von ihm angerusen und mußte eine Flasche Wein, Schinken und Brod sür den Doktor nach der Laube schaffen. Die Gefräßigkeit, mit welcher das kleine, runde Männchen darüber hersiel, und dessen schwassendes Behagen war für die dermalige Gemüthkstimmung Toni's ein so widerspruchsvoller Anblick, daß er sich hastig mit der Andeutung, "oben nachsehen zu müssen," hinweg begab, was sicher auch dem Doktor sehr gelegen kam, der, allein gelassen, sosort jede beileidige Miene ablegte und unter dem Kauen einem hohen Grade von Bohlbesinden in unartikulirten Lauten Lust machte.

Drei Tage tarnach war die Taufe. Sie sollte in aller Stille verlaufen, denn die Sternsteinhofbäuerin lag so fraftlos dahin, als ob sie sich Lebens oder Sterbens besonne und bei jedem aufdringlichen Laut durchrieselte es sie vom Kopfe bis zu den Füßen.

Ale ber junge Bauer, von nur wenigen Gaften ge- leitet, mit ber Pathin, einer ber reichsten Bauerinnen in

ber Umgegend, und der Hebmutter, welche in einem reichen Taufzeuge ein winziges, misfarbiges Würmchen trug, die Stufen zur Kirche hinanstieg, lehnte an der Mauerbrüftung, dem Portale gegenüber, das Weib des Hergottlmachers mit dem derben, pausbäckigen Buben auf dem Arme.

Er starrte Helenen in's Gesicht, sie sah mit leicht gerunzelten Brauen nach ihm, auch das Kind blickte ihn so großäugig und ernst an, da senkte er den Kopf und sein Blick glitt an der kräftigen Gestalt des Weibes herunter.

Die Taufzeugen traten in die Kirche, die heilige Handlung begann. Nachdem die reiche Bäuerin Namens des Täuflings versprochen, Alles zu glauben, was die Kirche zu glauben vorschreibt, und dem Teufel und seinen Werken zu entsagen, erhielt das kleine Geschöpf, es war ein Mädchen, zu Ehren der Pathin deren Namen Juliana.

Als der Zug die Kirche verließ, ging der junge Sternsteinhofer vorgeneigt, wie wenn er vor sich auf dem Boden nach etwas suchte, er wußte, daß helene noch da war, er sühlte es, daß sie ihn beobachtete, er hätte es auch gewußt und gefühlt, ohne die Fußspitze ihres rechten Fußes zu sehen, die spielend kleine Kiesel wegschnellte.

Bier Bochen mochten seit bieser Begegnung vergangen sein, der zweiten in den anderthalb Jahren seit Tonis Heimkehr, ba kam eines Abends ziemlich spät die alte Zinshoser noch herübergelausen und sud Helene mit wichtig thuenden Gesten und heimlichen Augenwinken ein, in die alte hütte hinüber zu kommen.

Der jungen Rleebinderin war folch' verstedtes und

verhehlendes Geberden zuwider, sie fuhr die Alte murrisch an, doch gleich am Ort auszusagen, was es gabe, aber da diese rasch hinaushuschte, so solgte sie ihr verdrossen nach.

Als die Beiden drüben eintraten, saß der junge Sternsteinhoser auf der Gewandtruhe, den Rücken an die Wand gelehnt, mit herabhängenden Armen und drehte langsam, wie müde, den Kopf nach der Thüre.

Helene blieb an der Schwelle stehen, sie streckte den vollen, runden Arm gegen ihn aus und schüttelte mit der Hand.

Schon hatte sie mit der Rechten die Klinke erfaßt, um wegeilend die Thüre in's Schloß zu drücken, da stemmte sie plötslich die Linke gegen die Hüfte und fragte in scharfem, grollendem Tone: "Was willst denn Du eigentlich da?"

"Nix," antwortete der junge Bauer, "gar nix. Dein Hrüberrusen hab' ich nit verlangt, und hätt's auch nit g'litten, wenn ich d'rum g'wußt hätt', das war ein Einfall von Deiner Mutter, zu der bin ich g'kommen, mein' Jammer und Elend klag'n und mich auszureden d'rüber, wie anders All's hätt' werden können. Dös wird mir doch verlaubt sein? und ihr verüble nur nit ihr Mitseid für mich."

"Dir kommt nur heim, was Du an mir gefündigt," sagte Helene, damit trat sie hinaus, man hörte das Getrappel einiger eilender Schritte und dann das Scharren der Sohlen auf der Steinstufe vor der Thüre des Nachebarhauses.

Es war ben Leuten einleuchtend, baf es bem jungen Sternsteinhofer bart aufliegen muffe, an Stelle einer rührigen lebfrischen Bäuerin mit einem Schlag eine nichtenute, ferbelnde\* auf dem Unwesen zu haben, und die Rlügeren, die nicht Jeben nach fich felbst beurtheilten, behaupteten auch, sie hatten es vorhersagen können, wie er fein Unglud aufnehmen wurde. Gram und Bergleid halten Manchen an kurzem Faben fest am Orte, und so Einer arbeitet bann oft doppelt so viel wie sonst, um bes Leidwesens herr zu werden, oder bas wird ber seine, bann sitt er unthätig dabin und verstumpft im fortwährenden Anblide des Jammers; einen Andern jagen sie jum Saus hinaus, daß er wie im Nebel herumläuft, nur vom Beim wegtrachtend, oder gar in allen Wirthsstuben juspricht und im Trunke Bergessen sucht. Dag ber Toni ben Sternsteinhof mit bem Ruden ansehen werbe, bas wollten eben die Rlügeren vorausgesehen haben, Jene aber, die immer anders thaten, als ein Anderer gethan hat, oder thut, die ihm das Überarbeiten und das "Gerumknopen" in ber Krankenstube - Ein's sein Schad' und Rein's ber Bäuerin Rut' - übel genommen haben würden. sie fanden es nun gar nicht schön, bag er auslief und bas arme Weib vereinsamen lasse, es war in ihren Augen nicht zu entschuldigen, aber boch begreiflich. Rur über Eines ichüttelten bald die Bedachtsamen wie die Ubelnehmerischen die Röpfe, über ben häufigen Buspruch bes jungen Bauern bei ber alten Zinshofer. Es vergingen

<sup>\* &</sup>quot;Serbeln" = frankeln.

wenige Abende, wo man ihn nicht nach ber Gutte ber Alten geben ober bes Weges von berselben fommen fab.

Duachfalberte vielleicht die Alte, um der Sternsteinhoferin 'n lieben G'jund' wieder zu geben? Schon möglich. Bor Zeiten sagte man ihr nach, daß sie sich auf Kräuter und Tränt' verstebe.

Aber doch wohl nicht. Denn der Bauer ging immer mit leeren händen von ihr und Sympathie wird das doch keine gewesen sein, daß er dann, wenn er sich unbelauscht glaubte, in das Borgärtel des Herrgottlmachers schlüpite, geraume Beil' vor dem hänschen stehen blieb und an einer Fensterscheibe fast die Nase platt drückte? Auch ging auf dem Sternsteinhose die Rede, man wüßte recht gut, welches Beg's der Bauer herkäme, denn sei er bei der alten Here gewesen, dann gäbe er der Bäuerin kein autes Wort.

Zweimal kam es sogar zu lärmenden Auftritten. Der Bauer überhäufte die Bäuerin mit fränkenden Borwürsen über ihr ungesundes Wesen, von dem sie wohl gewußt haben werde, aber es ihm verheintlicht hätte, und als sie mit thränenden Augen auf die Wiege hinwies, kehrte er berselben, das Kind verschimpsirend, den Nücken; beide Male war er unter Tages im Dorse unten gewesen, Helene war eben auswärts, und die alte Zinshoser hatte ihr Enkelkind, den kleinen, kraushaarigen Nepomuk, in ihre Hütte herüber geholt.

Helenen war es wohl in etlichen mondhellen Nächten, wo sie länger wach lag, vorgekommen, als ob etwas vor bem Fenster schattete, aber sie hatte es nicht arg noch acht; erst als man im Dorfe von ben nächtlichen Gängen bes jungen Sternsteinhofers zu sprechen begann und ber kleine Muckerl von einem schönen, freundlichen Bauern schwätzte, der ihm viele schöne Sachen verspräch', da reimte sie sich das Gerede der Leute und das Geplauder des Kindes zusammen.

Noch am selben Abente, nachdem sie sich darüber klar geworden, saß sie inmitten der Stube und machte einen langen Hals nach dem Fenster und als außen Toni der Straße entlang kam, erhob sie sich kurz darauf und lief nach der Hütte ihrer Mutter.

Sie riß die Thure hastig auf und warf sie schmetternd hinter sich zu, dann trat sie hart an den Bauern heran, die geballte Faust vor seinem Gesichte rüttelnd. "Du bist ein elendiger Kerl! Is 's Dir nit g'nug, einmal an mein'm Unglück Schuld g'west zu sein? Willst mich hiet auch noch als Weib in Verruf bringen?"

Die Zinshofer brangte fich zwischen die Beiben. "Geb' nur tein' Streit an in meiner Gutten," fagte fie, Helenens brobende Rechte am handgelenke anfassend.

"Meng' Du Dich nit ein," schrie das junge Weib, sich heftig logreißend. "Du meng' Dich nit ein, weder so, — ich rath' Dir gut, — noch in and'rer Weis', wozu D' etwa Lust hätt'st! Was ich mit dem da hab', das is allein zwischen uns Zwei'n!"

"Freilich wohl —," grinste die Alte; eine unmuthige Bewegung und ein zorniger Blid bes Bauern machte fie verstummen.

Toni schob sie zur Seite. "Lag' s' nur," sagte er,

"laß' f', Mutter Zinshofer. Sie hat ja recht, wann f' mir 's Bergangene nachtragt, ich hab' schlecht an ihr g'handelt und '8 is mir übel g'nug aus'gangen."

"Soust beschweret's Dich nit viel," höhnte Belene.

"Aber Gott is mein Zeug'." fuhr er fort, "und auch Du kaunst mich nit Lugen strafen, von Ansang war mein Abseh'n a ehrlich's —"

"Und ich jung und dumm g'nug dazu," unterbrach sie ihn, "af's alleine Absehen was z'geb'n. Aber Du irrst, wann Du dentst, ich trag' Dir deswegen was nach. So ein Betrügen zwischen Zwei'n, wobei allzeit 's Betrogene noch mithilft, weil sich's selber betrügt, das witigt Ein'm nur für ein andermal und damit is 's aus und vorbei. Wann Du mir aber hitzt über die Weg' schleich'st, mich als Weib für so schlecht halt'st, wie ich als Dirn undessinnt war, hitzt, wo's af ein Betrüg'n unter Dreien autäm', 'n Dritten Dir z'Lieb', und wo nur von ein'm unehrlichen Abseh'n die Red' sein könnt' und für Dich gar nix af'm Spiel stünd und für mich mehr wie Au's, hitzt is das ein beleidigend Einbilten und ein schandbar Zumuthen!"

Toni schüttelte ben Kopf. "Es is weber ein Einbilden, noch ein Zumuthen dabei. Was die Leut' erlauern können, wann ich Dir gleichwohl über die Weg' schleich', das is nur für mich abträglich; nur mir g'reicht 's zur Unehr' und nur mich macht 's zun G'spött, wann ich Dir nach-lauf' und kein G'hör sind'."

"Dös is nit so! Bisher hab' id's gleich geacht't, ob Du am Zaun vorüberstreifft, oder ob sich ein hund d'ran reibt, und so lang' mer denken mußt', ich merk' nix davon, konnt' mer mir auch nix verübeln, aber hitzt kommt mir zu, daß ich Dir verbiet', mir über'n Weg und unter d'Augen z'geh'n und das wirst D' Dir auch g'fagt sein lassen!"

"Nein," sagte er leise, aber bestimmt.

"Was?" schrie das junge Weib, vor Zorn erglühend. "Mit aller G'walt brächt'st mich in Verdacht? Du wollt'st nit?"

"Ich fann nit."

"Dann spuck' ich Dir auf offener Straßen in's Gesicht, wie schon einmal, und schrei' es vor allen Leuten aus, daß Du pflichtvergess'ner Lump meiner Ehr' nachstellen willst, trot ich Dir dafür all'n Schimpf und Schand angethan!"

"Thu' '8."

"Pfui!"

"Hast recht. Ich g'spür' ja selber, daß ich kein' Ehr' im Leib hab', fonst stünd' ich nit da, wo mer mich nit mag und bettelt' um ein' Fußtritt. 's einzig Männische, was ich noch an mir hab', worauf ich acht', weil mir 's Nichtachten so a schwer Lehrgeld kost', weil mir 's Nichtachten so a schwer Lehrgeld kost', ich thät' nach Dein'm Will'n. Ein' Wochen etwa vermöcht' ich mich sern z'halten, in der nächsten schwa zwinget 's mich wieder da her, in Deiner Näh' h'rumz'lungern und z'lauern. Tesses und Joses! ich weiß mich nit aus!"

Die alte Zinshofer brüdte die Schürze vor's Gesicht und schlich burch die Hinterthüre aus ber Stube.

Helene hatte die Augen gesenkt, nun blicke sie auf. "Was bezwech'ft benn mit Dein'm Raunzen?"\*

"Bezweden?" Er lachte schmerzlich auf. "Frag' 'n g'schlagenen Hund warum er heult. Beil ihm weh is. D, Du mein Gott, wann mer sich nur damal besser mit einand' verstanden hätten. Ich stünd' higt großjährig und frei da; — hätt'st nur Du auf mich g'wart't!"

"'leicht gabst Du gar noch mir a Schuld?! Narr Du, sollt' ich mich af Jahr' h'naus all'n Anseindungen von Groß- und Klein-Bauern aussetzen und warten, die g'wisse Schand vor 'n Augen, af's Ung'wisse? Bist denn Du nit von mir g'rennt, wie der ertappte Dieb vom Rüb'nsield und wie der sein Sach, hast mich dahinter lassen?"

"Du brauchst mir's nit vorzurupfen! Hätt' ich damal gethan, wie recht g'wesen, so blieb' mir hitzt nach drei Jahr'n in der Fern' und im zweiten daheim, 's Einsehen erspart, daß ich verspielt hätt', was mir allein taugt."

"So laß' verspielt auch für verloren gelten, trag', was auf Dich zu liegen kommt und sinn' nit das Unglück, was Dich mit Deiner Bäu'rin betroffen, durch anderer Leut' Schaden ausz'gleichen. Mir muth' wenigstens nit zu, weil Dir d' Beibernarrischkeit einschießt,\*\* daß ich Dir die Narrin dazu abgäb'. Und hitzt wär' g'nug g'redt über so 'n Unsinn!"

"Leni, ein Wort noch! Rit oft, noch auffällig, nur

<sup>\*</sup> Raungen = mehklagend reben und fich geberben.

<sup>\*\* &</sup>quot;Es schießt Einem etwas ein", b. h. es bewältigt ihn plöhlich.

zeit- und randweis verlaub' mir 's Herkommen, ich will ja auch 'm Kind nachichau'n, --

"'m Kind? Das geht Dich boch gar nichts an und mich nur so weit, daß 's sein Leben b'halt und sein Pfleg' hat, 's is af ein's Andern Duldung ang'wiesen, einer ledigen Dirn' Kind und hat kein' Badern."

"Wer weiß, was d'Zeit bringt! Es könnt' 'n ja noch krieg'n. —"

"Dir is wohl 's Geblüt in Ropf g'ftiegen?"

"Nein, Leni, nein, ich red' nit unüberlegt. Wie lang' kann 's benn mit meiner Bäuerin währen? Bielleicht nimmt f' unser Hervgott bald zu ihm, wär' ja auch 's Beste für sie, benn heil und nütz' wird s' doch nimmer."

"Schon Dein'm Reden nach wär' der arme Hascher wohl besser im himmel aufg'hoben. Aber ob sie fortlebt oder wegstirbt, das hat kein' Bezug; ich hab' kein' Anlaß, mein'm Mon 'n Tod z'wünschen, der is nit siech und steht in Dein'n Jahr'n."

"Er lebt auch nit ewig."

"Toni! — Unser Herrgott verzeih' Dir die Sünd' und mir, daß ich solch's anhör'!"

Toni hielt sie an der Hand zurück. "Er muß's, Leni, er kann gar nit anders; sonst ließ er mich meiner Gedanken Herr werd'n, sonst ließ er mich an Dein'm Trutz vertrutzen, sonst ließ er's nit zu, daß ich Dir nachtracht', als wär'n wir die zwei alleinigen Leut' af der Welt und uns b'stimmt! und wär's a Sünd', Leni, Dir könnt' er nit an! Ich nimm alle af mich, — für Dich

nähm' ich jebe Sünd' af mich, — für Dich, was a himmelschreiende wär'! — für Dich — Leni —"

Sie stieß ihn fraftig von sich und eilte hinaus.

Als die alte Zinshofer ben Kopf zur rückwärtigen Thure hereinstedte, lehnte der Bauer an einem Pfosten ber vorderen, beide Handslächen an die Stirne gepreßt.

\* \*

Der Mond schien in die Schlafftube des Holzschnitzers. Helene ruhte und träumte. Es war ein verworrenes Träumen.

Sie stand in der Stube ihrer Mutter vor der blanken Spiegelscherbe, die dort im Fensterwinkel lehnte, sie hatte das stillvergnügte Gefühl einer frohen Erwartung, das kleine Gemach war gedrängt voll von Leuten, unter denen ihr welche, die sie täglich sah, wie fremd vorkamen und Andere, die sie sich nie gesehen zu haben erinnerte, wie längst bekannt; zu dem Fenster guckten der Muckerl und die alte Kleebinderin herein und schlugen wundernd die Hände zusammen und hinter ihr stand Toni und zupste sied an den Zöpsen und kitzelte sie unter den Armen und fragte: Bist bald fertig? Und sie schrie ungehalten, aber doch lachend: Gleich, gleich!

Dann lief sie an den Leuten vorüber, — die eine Gaffe bildeten, — unmittelbar in den Flur des Sternsteinhofes und die Treppe hinauf. In den schönen Stuben

standen alle Schränke offen, nicht nur die mit Leinenoder Gewandzeug, auch der Silberschrank, aus dem es
funkelte und leuchtete, und der Geldschrank, aus dem
Papiers und Bargeld fast herausquoll. Bon unten hörte
man das Geblöck der Rinder, das Getreibe des Geslügelshoses, das Pfnauchen der Maschinen, dann Naketens
Praffeln, Musik, jenen Hochzeitslärm und plötzlich fand
sie sich unter Tanzenden und Singenden und tanzte mit
und sang.

Darüber machte fie auf.

Es war alles ruhig. Doch nein, von der nächsten Ede schalte es her, der Mann dort im Bette mochte wohl auf der Nase liegen, denn er verbrachte ein wunderssames Geschnarche und zu dieser Musik hatte sie im Schlase zu singen versucht.

Tief aufseufzend erhob sich helene mit halbem Leibe, ba machte ber Schläfer eine Wendung und das Geräusch verstummte. Sie lauschte, nach einer Weile erst versnahm sie seine ruhigen, regelmäßigen Athemzüge.

Helles Monblicht erfüllte ben Raum ber Stube, tieffcmarz lagen die Schatten ber Fensterbalten, wie gespenstige Grabfreuze, breit über ber Diele.

3mei, just zwei, lagen ba.

Helene klammerte sich an den Bettrand und beugte sich über denselben hinaus, so war es ihr möglich, die letzten Fenster des Sternsteinhoses zu erblicken; ein schwaches Licht blinkte von dorther, es leuchtete in der Krankenstube ber Bäuerin.

Wie lang' wird's mit ber währen?

Wenn sie auch jett wieder auf die Füß' fommt, fo schlimmer für sie, wenn mahr ift, was die Leut' sag'n, daß die Magt behauptet, es hätt' es der Doktor gesagt.

Der Bauer hat heißes Blut.

Ließe sich Eines barauf ein, ihn unfinnig zu machen und beimzu zu jagen, er ertrotte bort sein Recht und — Thu' &, klüsterte eine Stimme in ihrem Inneren.

Davon ließe fich nichts austragen, noch erweisen, — Thu' &, flüsterte es wieder, aber diesmal war es, als spräche es gang nah' von außen auf sie ein.

Herr Du, mein Jesus, was sind bas für Gedanken?! Was will mir da an? — Dummheiten! — So sündsbaft, wie dumm! — Blieb' doch der Andere —

Der lebt auch nit ewig.

"Lebt auch nit ewig," murmelte sie, als wiederhole sie Worte, die ihr vorgefagt worden.

Da besann sie sich plötzlich, daß sie gesprochen habe, nach Niemand und nirgend hin, sie sah mit scheuen Bliden um sich, dann streckte sie sich rasch aus, zog die Decke über sich und schloß die Augen. Aber während sie den Kopf in das Kissen drückte, dachte sie trotzig: Unsinn! Ewig lebt Keiner, doch überlang' Mancher. Was g'schäh' dann?

Das find't sich! flüsterte es in ihrem Inneren.

Kalter Schweiß troff ihr aus allen Poren, bann schauerte fie wieder wie im Fieber zusammen.

Das find't fich! klang es ihr, wie von außen, unmittelbar an bem Obre. In diesem Augenblicke that der Mann drüben einen schweren Athemzug mit weit offenem Munde, es klang wie Geröchel.

Mit Anstrengung unterdrückte Hesene einen lauten Aufschrei. Nun begannen ihre Pulse zu hämmern, sie unterschied jeden einzelnen Schlag dem Gefühle nach, sie empfand es auch, ohne zu zählen, daß in einer genau wiederkehrenden Frist das regelmäßige Klopsen wie durch rasende Doppelschläge unterbrochen wurde und dann flüsterte, wisperte und raunte es ihr zu: Thu 's — thu's — thu 's — es sind't sich! Und das kehrte wieder und wieder, sie wußte es genau: wann, und trotz sie sich die Ohren mit den Händen zuhielt und den Kopf im Kissen und unter der Decke vergrub, es klang immer verwirrender, drängender, gebietender: Thu's — thu 's — thu 's — es sind't sich! — es sind't sich!

Da warf sie sich aus dem Bette zur Erde und kroch auf den Knieen in den Winkel hinter ihrer Liegerstatt; sie stieß den Kopf hart gegen die kalte Maner, und blieb mit der Stirne auf derselben lehnen, ihre Hände falteten sich krampshaft, sie krümmte sich zusammen aus Furcht vor sich selbsit, oder vor dem, was aus ihr heraus, wie leibhaft sie anzusassen und zu bewältigen drohte. Sie begann zu beten, erst im Stillen, dann mit halblauter Stimme; ohne auf den Sinn zu achten, murmelte sie eifrig die Worte, um ihre Gedanken zu verscheuchen, und die umheimlichen Ruse zu übertäuben. Manchmal erhob sie die Stimme, als wollte sie etwas zurücsschreschen, das nach ihr sasse; dann ward ihr Gemurmel mählich ein-

toniger und gegen Morgen brach fie fraftlos in ber Ede

Go fand fie der Herrgottlmacher. Unter feiner Be-

rührung schrak sie auf.

"Um Jesu Willen," sagte er, "was is 's denn mit Dir?"

"Schlecht is mir g'west," antwortete fie, "mein Leb'n hab' ich fein' fo schlechte Racht g'habt."

"No, war' nit aus,"\* meinte er fopfichüttelnb.

## XVIII.

Etliche Tage nachher fant sich mit einmal der kleine, säbelbeinige Ugent der "Handelsgesellschaft für religiösen Hausrath" in Kleebinders Hütte ein. Er hatte sich die Jahre über äußerst selten blicken lassen und war dann immer mit einer gewissen Zurückaltung, aber auch mit aller gebührender Rücksicht empfangen worden; der Letzteren konnte für diesmal allerdings der Umstand einigen Eintrag thun, daß seit längerer Zeit die Bestellungen merklich abnahmen.

"No, auch einmal anschau'n laffen?" rief ber Holzschnitzer nach ber ersten Begrugung. "Hoffentlich bringt's

<sup>\* &</sup>quot;Das wär' nit aus" oft nur ein Ausruf naiver Berwunderung, manchmal auch in den Bedeutungen: Das sehlte noch. Das ginge noch ab. Das fäme unerwünscht. Ift nicht glaubbar.

mer boch Gut's? Schon a schone Beil' her lagt's mich völlig feiern, braucht's auch gar nir!"

"Recht haben Se, Herr Kleebinder, wenn Se sich aufhalten," sagte das Männlein. "Die Geschäfte gehen slau. Mein', was wollen Se? Die Gesellichaft war verfallen in ä grausamen Irrthum, se hat gemeint, mit de Woor' werd' sich verbreiten der rel'giöse Sinn un mit'm rel'giösen Sinn wieder de Woor' un es werd' kan End' nehmen; nu versangt aber nor der rel'giöse Sinn nach der Boor', die Zahl der Abnehmer is ä beschränkte un die Zahl is erschöpft. Gott, was haben dagegen die Engländer sor a reiches Absatzeiet for indische Götzen, was werden gesabrizirt in London! Se sein aber ach ä groißes Handelsvolk, un is mer immer afgesallen, daß se ihr'n Sabbath esot beiligen."

"Gein f' Juden?"

"Bo benken Se hin, Herr Aleebinder? Christen,
— Christen, sag' ich Ihnen vom reinsten Wasser. Aber hören Se af ein' Rath, Herr Aleebinder, sehen Se sich um um a Nebenverdienst, wie ich mer hab' umgeseh'n um an'n."

"Ich wüßt' mer fein'."

"Lassen Se sich sagen, machen Se heidnische Figuren."
"Wenn auch kein' Sund' dabei war', ich verstünd'
mich nit d'rauf."

"Sein Se nix ängstlich, ich an Ihrer Stell' würd' mit de Götter ach noch fertig werden. Schnitzen Se ein' Mann, was gar kein Kleidungsstück tragt, wie anstatt 'n Hosenlatz ä Beinbeerblatt und setzen Se ihn af ä Beinfaß, haben Se n' Bacchus, geben Se ihm in die Hand 'nen Tremmel, werd' es sein der Herakeles, lassen Se ihm tragen Flügel an de Füß' un ä Stangen, woran sich statt 'er Bretzeln ringeln e poor Schlangen, is der Merkur fertig, de Hauptsach' in der Mythorlogie ist de Natürlichkeit. De Fard' kennen Se ach daran ersporen, machen Se de Figürcher nur recht schmutzig, das is ä Kunstwerth, was Platina heißt. Ich besorg' Se, wenn Se wollen ä ganzes Mythorlogien-Buch, worein se alle stehen asgeseichnet, de Götter un de Göttinnen."

"Dös sein dö Weibeln von dö, was nig anhab'n? Schau'n dö auch so aus?"

"Einselweis tragen welche esoi alte Kleidungsstücke; aber wenn Se mer solgen, Herr Kleebinder, so machen Se nor Benussen, se sein immer vertäuslich. Übrigens was red' ich Ihnen vor, als ob das wär' for Se was ganz Neues? Sieht doch de Benus af ä Hoor gleich der heiligen Eva, af soi ane werd'n Se doch schon ämol effetuirt haben ä Bestellung?"

"Da irrt's Eng\* groß," sagte ber Hergottlmacher überlegen, "z'erst merkt's Eng, is d'Eva so wenig heilig wie der Adam und nachher trag'n dö, 'vor s' der Herr aus'm Paradeis jagt, ein Schurz von Laubwerk und dann, in der Wildnuß, ein' von Thiersell."

"Nu, was ä groißer Irrthum!? Lassen Se de Heiligsteit sammt'm Laub un 'm Fell weg, so haben Se, was Se brauchen."

<sup>\*</sup> Ös, Eng = Ihr, Euch.

Muckerl schüttelte ärgerlich ben Kopf. "Dös verstehts Ös nit. Nie noch is Adam und Eva verlangt word'n, begreiflich, wer stellt denn auch so was in d'Stub'n, 'n Kindern unter d'Augen?"

"Es gehört ach nix for de Kinder. Schnitzen Se, wie ich gesagt hab', ä Eva un heißen Se se Benus, was liegt daran? Sie werden mer danken, un um ä Borbild brauchen Sie ach nix zu sein verlegen." Er deutete nach der Küche, wo Helene am Herde beschäftigt war. "Was haben Se vor ä Prachtweib!"

"Pfui Teufl!"

"Wie heißt: "Pfui Teust", wenn Andere sagen: "Gott, wie schön" un lassen Se verdienen dabei a Geld? Ru, thun Se's, oder thun Se's nix! Ich hab's gemeint gut mit Ihnen. Weil mer aber gerad' reden vom Geld verdienen; Herr Kleebinder, ich hab' Se verdienen slassen, lassen Se mer ach verdienen."

"habt's mas z'verhausiren?"

"Trag' ich a Buntl?" fragte bas Männlein beleidigt. "Ich bin a Ugent for a Lebensversicherungs-Gesellichaft, un als solcher, möcht' ich gern machen mit Se a Geschäft; lassen Se sich versichern."

Muckerl schüttelte abwehrend die Rechte. "Lebensverssicherung? Dös kennen mer, ich hab' mer sagen lassen, 's selb' wär' eigentlich a Sterbensversicherung; Einer, was lang lebt, sind't 'es Zahlens kein End' und 'n Bortel hätt' nur der, was sich gleich nach'n ersten Einzahlungen hinlegt und verstirbt."

"Behe, recht hab'n Se, Herr Rleebinder, es is eigent-

lich a Bersicherung for'n Todesfall, aber Se glauben gar nig, was ankommt af soi a Titel! Mer kenn's doch nig heißen: Todesversicherung? Was a Menge Leut' möchten sich schenen beisutreten?"

"Heißt's wie d'r will, ich bin nit für's lange Zahlen, noch für's gache Sterben."

"Gott, de Lung' kenn' mer sich 'eraus reten bei de Bauersleut', um se assuffaren über das Wesen von de Assersleut', um se assuffaren über das Wesen von de Assersleuranz! Wenn ich afzeig' de Bortheile von aner Berssicherung for'n Todeskall, 'n Hagelschlag, Brands un Wasserschaden, Einrichtungsstücke un Reiseunfälle, stehen se nix da und schütteln mit de Köpf' un serchten un wünschen sugleich aus pur'n Geiz, daß möcht' kommen schon in de erste Zeit 's Sterben un der Hagel un Feuer un Wasser un Geräthschaftss und Körperschaden?! Gott, der Gerechte, wär ä Geschäft das, wobei könnt' floriren ä Gesellschaft! Liegt es doch for jeden vernünstigen Menschen af der bloßen Hand, daß mer kenn' nor aus'n Einsahlungen von Tausende 'erausbesahlen for de Wenigen, was ä soi ä Unglück betrifft, ä Vergütung."

"No, dö sein doch schön dumm, was für Andere zahlen."

"Des sein de Gescheidten, Herr Kleebinder. Weil Keiner von de Bielen kenn' wissen, ob er nit morgen werd' sein unter de Wenigen, was ä Matör betrifft! Manche thun ach erschrecklich sromm un kümmen su steigen mit de Redensort, ihr Leben un Hab un Gut stünd' in Gottes Hand, und wenn der se oder de Ihren will treffen, werd' er sie treffen."

"Do hab'n boch g'wig recht."

"Necht haben se als fromme Leute; aber es werd' boch nix verstoßen gegen die Frommheit, es werd' doch nix verstoßen gegen die Ergebung in den Willen Gottes, wenn Einen trifft ä Schlag von oben, daß unterhält de Asselvanz de Hand, damit es nix ausfällt su grob?!"

"Dös is mer z'fein. Ich weiß de Asseluranz halt't schon früher do Hand unter und do soll mer ihr füll'n."

"Bie kommen Se mer vor? Aus nix werd' nix! Glauben Se, mer werd' Ihnen unentgeltlich helfen aus ein'm Unglück 'eraus, su einer Zeit, wo mer müß besahlen, daß Andere kommen 'enein?! Sahlen Se nix for'n Krieg, for de Gefängnissen, for de Findelhäuser, sor de Irrenanstalten, for de Spitäler?! Nü?! Was wollen Se also haben umsonst ä Versorgung sür Wittwen un Waisen, ä Versicherung von Ernte un Grund, ä Schutz vor Fener un Wasser?! Sein Se gescheidt, lassen Se nix ungenützt vorübergehen de günstige Gelegenheit; unser Siner kommt selten in der Gegend."

"Bon mir aus könnt's schon wegbleiben. Was habt's benn Ds davon?"

"Das will ich Se fagen, Herr Kleebinder, ä klane Profision, wie for jede Kundschaft, was ich subring der Gesellschaft."

"Dö foll 'leicht ich Eng zahlen?"
"Bewohr', de sahlt de Gesellschaft."
"Und woher nimmt's bö?"
"Bon de Kosten."
"Und wer tragt döselb'n?"

"Se sein sehr neugierig, Herr Kleebinder, —"
"Ahan, seht's, da steckt der Betrug! Brav einzahl'n
foll'n mer, daß Andere a gut' Leb'n führ'n können!"

"Weiß Gott, ich that' Ihnen munfchen a foi a Leben! Se möchten mehr schwitzen babei, als jemals Ge binter Ihr'm Arbeitstisch geschwitt haben! Meinen Se, a foi groiffartige Unternehmung führt sich von felber? Da muß es geben Agenten un Unter- un Oberbeamte un Buchhalters un an Direkter - mas miffen Ge? - be Alle muffen leben; un de Profision for de Agenten un de Gehalte for be Beamten un 'er Profit for be Gefellschaft werd' alles genümmen von de Intressen, von de Profente von den eingesahlten Rapital! Berfteb'n Ce? Nir von 'nen Rapital felber! Zeigen Ge mer fo a billige Berwaltung anerswo! Der Steuerbeamte nimmt fein Gehalt von de Steuer, von Kapital, nix von de Int'reffen, der Herr Pfarrer, mas verwaltet de Armengelder, nimmt nix von 'em Rapital, noch von de Int'ressen, er muß obenein fei Behalt frieg'n, un in's Steueramt un in de Armentaffe tragen Ge nor Ihr Beld 'enein, von iins aber friegen Ge 'erraus bei Beller und Fennig, mas is worden ausbedingt un worauf Ge haben a Befchrift in Sanden! Gott, was ich mer efchoffir', durft' fein a Angelegenheit, wobei fu verdienen a Sad voll Geld! Machen Ge feine Geschichten, es is boch nor Ihr Bortheil. Was a Umständlichkeit! Die Sach' is gleich berichtigt. Ich bring' Ge in de Kreisstadt jum Arzten es foll Se nix kosten — Se werden lachen, es is wie bei aner Uffentirung. Er werd' Ge abklopfen, erft am Nücken, damit sich de Lung' loslöst vom Nippenfell un er se besser hört, un dann von vornen, weil er — doch was wissen Se? — aber Se werden lachen un daß Se dabei ersahren, was Se sor ä gesunder Mensch sein, das haben Se umsonst, und als 'm gesunden Menschen berrechnet mer sor Se ach de Einsahlung billiger."

Helene stand vorgeneigt an der Schwelle der Stubenthur. "Sei still," beschwichtigte sie das Kind, das, einige Worte lallend, an ihren Rocksalten zerrte.

Muckerl war so mißtrauisch, wie nur irgend Einer vom Dorfe, aber auch durch vieles Einreden leicht verslegen gemacht, er sühlte sich der Mundsertigkeit des kleinen Mannes durchaus nicht gewachsen und versuchte daher, der ihm immer unangenehmer werdenden Lage mit einmal ein Ende zu setzen, indem er entschieden sagte: "Spart's Eng're Wort, wend't 's weiter kein's af. Ich mag nit!"

"Sein Se ä Familljenvater? Seit es giebt ä Lebensversicherung, kenn mer es von Jeden verlangen, daß er for de Seinen forgt. Denken Se af Weib und Kind!"

Helene trat mit dem Kleinen auf dem Arme zur Thure herein. "Schau Muckerl," sagte sie lächelnd, "so uneb'n wär's nit, wann D' uns z'lieb' was thät'st, daß wir nit einsmals betteln geh'n dürsten."

Der hergottlmacher blickte erstaunt auf. Woher bieses plötzliche Sinmengen? Er zog die Mundwinkel herab und starrte Helene mit großen Augen an. Es erbitterte ihn, daß sie, anstatt zu ihm zu stehen, so unversehens einem Fremden das Wort redete und noch dazu in einer Sache, wo es sich um Auslagen auf Jahre hinaus handelte und

vie Aussicht auf seinen Tod ihr einen Gewinn versprach. Sollte er sagen, was ihm schon auf der Zunge lag: daß wenn sie 'mal betteln geben müßte, sie es vollauf um seine selige Mutter verdient habe und daß sie ihm ja bisher jede Sorge für das Kind förmlich verübelte, das übrigens . . ? Doch was würde der Jud' denken, wenn er ihn gegen das Weib in der Weis aufbegehren hörte? Nein. Er versprach, daß er sich's überlegen und sich schon "einmal" versichern lassen werde.

"Gott sei davor!" schrie der kleine Agent und focht bazu mit ben Händen in der Luft. "Gott sei davor, baß ich Se gab' a Zeit, su bereuen soi a guten Borsatz. Mir da; Gerr Aleebinder, Se werden sich jetzt setzen su Tisch, bann geh'n mer 'enauf sun Wirth und nehmen uns su leihen seinen Leiterwagen, —"

"'n Leiterwagen?!"

"Bir werden nix bleiben allein, in de Dörfer, wobei wir fahren vorüber, sitzen noch ä Fünse, was sich haben gleich alls entschlossen; Se machen grad' '& halbe Dutzend voll, Herr Kleebinder. Se sehr, es geht in Einem! Wo kam' ich sonst af te Kosten?"

"Na, da mußt wohl fahren Muderl," fagte Helene, "wann fich schon für umsonft a G'legenheit schiekt."

"Du kannst's wohl gar nit erwarten, daß's zun Zahlen kimmt?"

"Sei nit kindisch, ich mein' nur, wann D' schon entschlossen bist, wozu's h'nausschieben?"

Muderl mar zwar nichts weniger als entschlossen und bag tie Sache fo über hals und Kopf abgemacht werben

sollte, machte fie ihm nur noch bedenklicher. Er fraute fich in ben haaren.

Aber der Agent drängte: "Hören Se af Ihre Frau, Herr Rleebinder; af Frauen hören is in viele Fäll' gut, wenn ach nit in jeden. Wir sein drüben in der Stadt in ä poor Stunden un der Afenthalt dort is ä geringer. Mit Abend sein Se wieder daheim, Herr Kleebinder."

"No, siehst, da is ja All's schon ganz prächtig eing'theilt. Hitzt komm', Muckerl, essen, daß mer d'Zeit auch einhalt't. Nimmt der Herr 'leicht auch ein' Löffel Suppen?"

Der Agent lehnte bankend ab. Er hielt fich strenge an die Speisegesetze, welche noch aus ben Zeiten naiver Gottesfurcht herstammen, wo die Menschen nicht nur mit Hand und Mund ben Göttern dienten, sondern auch mit eigenen und fremden Eingeweiden.

\* \*

Schwere, niederhangende Wolken trieben vor dem Winde einher, als gegen Abend der Leiterwagen durch das Dorf polterte.

An der Seite bes kleinen Mannes auf bem Sithrette kauerte der Hergottlmacher, ben hut tief in die Stirne gedrückt, bleich, mit stieren Blicken unter den blinzelnden Libern, bas haar klebte ihm an den Schläfen.

"Jeffes, Muderl, was haft benn?" fragte Belene, aus bem Borgartel herzueilend.

"Sö nehm' mich net," brachte er mit zitternder, angstvoller Stimme hervor.

"Da haben Se's," sagte ber Agent, "erst will er nix un nu is er verzagt, weil wir nix woll'n. Sein Se kein Kind, Herr Kleebinder, machen Se sich nix d'raus. Hundert Johr' sein Leute alt geworden, was de Ürzte haben 's Leben abgesprochen. Setzen Se sich nix in 'Ropf wegen e dem, was sagt so Aner. 's kenn ja ach sein nor gewesen ä Bosheit, um mich su bringen um ä Prosisson; de Herren erlauben sich manchmal soi unseine Späß' mit ünser Ein'm. Schlagen Se sich's aus'm Sinn, Herr Kleebinder. Grübeln Se nix d'rüber. Hör'n Se, was ich sag', gor nix geben Se d'raus."

Helene half ihrem Manne vom Sitze und führte ihn in das Haus, sie verließ ihn unter der Thüre, als er zur Stube hineinschwankte und lief hurtig an den Wagen zurück. "Sagt's mir nur," flüsterte sie, "was is denn eigentlich mit dem Mann los? Könnt's mer's schon anvertrau'n, ich fall' nit gleich hinth'nüber."

Der kleine Mann schnitt ein saunisches Gesicht und kräuselte die wulstigen Lippen, vermuthlich kitzelte ihn "ä ausgeseichneter Witz." sicher ist, daß er gut daran that, ihn für sich zu behalten. Er beugte sich etwas vorne- über. "Se müssen nix erschrecken," sagte er halblaut, "was ä Doktor red't, is lang nix soi gefährlich, als was er schreibt, de Resepten. Ihr Mann soll stecken in kaner guten Haut. Bei üble Susälle kann mer nix wissen, was es 's nächste Johr brächt'. Mein', ä Wort macht kan Todten lebendig, werd's ach kan Lebendigen todt

maden. Lassen Se sich fan frauses Goor d'rüber machsen, war' Schod' for soi a schone Frau. Mei Empfehlung."

Helene kehrte in die Stube zurud. "Laf's gut fein," fagte fie, "wollen f' Dich nit nehmen, soll'n fie's bleiben lassen! Thu Du Dir nur nir einbilden. So arg wie fie's machen, wird's lang' nit fein."

Sie setzte fich an ben Tijd, ihm gegenüber.

Außen begann ein mächtiger Regen niederzurauschen, bessen Plätschern, Prallen und Geträuse alsbald jeden anderen Laut überbrauste.

So saßen sie denn schweigend. Der Mann noch immer mit dem Hute auf dem Kopfe, beide Elbogen aufgestützt, vor sich in das Leere starrend; das Weib, mit dem Schürzensaume spielend und von Zeit zu Zeit schen nach dem Bekümmerten blickend.

Mählich ließ der Regen nach; als es nur mehr "nieselte", sprühende Tröpschen wie sallender Nebel niederrieselten, erhob sich Helene. "Mach' Dir nix d'raus,"
sagte sie zu dem Manne und strich ihm mit der Rechten
über die nasse Stirne. Einen Augenblick hielt sie die
seuchte Hand vor's Gesicht, dann ried sie selbe sorgfältig
und wiederholt mit der Schürze ab. Sie schlich hinaus
zur Stube und ging in das Vorgärtchen und mit langsamen Schritten der Hütte ihrer Mutter zu.

Nahe berselben drückte sie beide Hände gegen bie Brust, die Kniee begannen ihr vor Aufregung zu zittern und sie ließ sich auf das Bänklein neben der Thüre nieder.

Wie sie so sag und ber Bach an ihr vorübergischte

und die feuchte Luft sie umfächelte, in der sich die Duste von Erdbrodem und Pflanzenodem mischten, ta erwachte in ihr immer lebhaster die Erinnerung an eine Zeit und an einen Tag, wo sie als kleine Dirne von derselben Stelle träumend zu dem Sternsteinhofe aufsah.

Und nun lag er wieder — feinen Schritt entrückt — vor ihr, wie sie ihn als Kind gesehen, mächtig und breit dort oben ragen, als luge er in der Runde aus nach seines Gleichen; nur die goldigschimmernden Fenster sehlten, — die Sonne war untergegangen.

Ei, du stolzer hof, du brauchst nit von der Sonn' g'borgen!

Die Thure der Hütte öffnete sich und die alte Zinshoser steckte den Kopf heraus. "Na, kommst h'rein oder nit? Schon d'längst' Zeit seh' ich durch's Fenster Dich da hocken."

"Ich war ganz in Gedanken," sagte Helene, dann suhr sie in klagenden Tone fort: "Hörst, stell' Dir vor, mein Mon wollt' sich verassefuriren lassen, sahrt h'nüber zun Arzten in die Kreisstadt und der nimmt'n nit an; völlig 's Leb'n spricht er ihm ab, 'm armen Teufl, so viel frank soll der sein."

Die Alte blinzte mit ben Augen und grinfte mit bem Maul. "Geh' gu!"

Helene schnellte von der Bank empor und kehrte der Mutter den Rücken. "Bann D' mir so kommst, dann auch gleich auf der Stell'." Sie schritt hinweg, die Arme an den Leib ziehend und die Schultern zusammenrückend, wie oft eigenwillige Kinder im Arger thun.

## XIX.

Die Schere war ber jungen Klecbinderin unversehens entfallen und blieb mit der Spitze in dem Boden steden; sie bückte sich darnach. "Glaubet' ich d'rauf," sagte sie, "so bekämen wir balt ein' seltsamen Besuch."\* Us sie sich wieder aufrichtete, zeigte sie ein starkgeröthetes Gessicht und vermied, ihren Mann, dem die Rede galt, anzublicken.

Der Herrgottlmacher, wenn anters er "d'rauf glaubte", war nun vorbereitet, aber gewiß nicht auf ben Besuch, ber sich selben Abend noch einstellte.

Der junge Sternsteinhosbauer trat in die Stube. "Gut'n Abend, Leuteln," sagte er. "Grüß' Dich Gott, Kleebinder." Er bot ihm die Hand, drückte die zögernd dargereichte Rechte und suhr forr: "Laß' all's Bergangene vergangen und vergessen sein, darum bitt' ich Dich. Hab's zeither rechtschaffen bereut, das kann ich Dich verssichern; thu' mir d' eine Freundschaft und laß' 's ruh'n. Was mich hersührt, is a Bestellung, a Arbeit für Dich. 's Selbe möcht' ich mit Dir bereden."

Helene wischte mit der Schurze über einen Stuhl und rückte ihn dem Gafte hin. "Thu' Dich setzen, —

<sup>\*</sup> Ein gang und gaber Aberglaube, bag, wenn Scheren, Stahlfebern, Meffer ic., bie Jemanbem zufällig entfallen, im Boben fieden bleiben, bies einen feltjamen feltenen, Bejuch vorbebeute.

setz't Euch allzwei. Werd't 's es boch nit alser stehender ausmachen woll'n?"\*

Sie ging aus ber Stube und die beiden Männer saßen einander gegenüber. Das Kind schlich sich an ben ihm Fremden heran. Die Schwarzwälderuhr tickte eine Weile über ganz laut und vernehmlich, dann fragte der Holzschnitzer leise, wie aus zugeschnürter Kehle: "Was brauchst?"

"Lag' Dir also sagen, -"

"Voda," schrie ber kleine Muderl und wies bem Großen etliche Ledereien, welche ihm ber Bauer zugestedt hatte.

Rleebinder wandte jah den Kopf nach Toni und starrte ihn mit besremdeten Augen an.

Dieser senkte ben Blick. "Ich hab' 'm nur was mitgebracht, 'm Klein'm, — weil — weil ich mir a Bilbl bei Dir einlegen wollt', damit D' Dich der Arbeit auch recht annehmen möcht'st. Sonst wüßt' ich mir weit und breit Kein'n, der machen könnt', was ich gern hätt', es is nix Klein's, Du kannst dabei a Ehr' ausheb'n und a schön Stuck Geld verdienen."

"Das war gleichwohl a unnöthige Auslag'," murrte Muckerl, nach dem Kinde deutend. "Sag' was D' gern hätt'st."

"Wirst ja g'hört hab'n, wie übel's mit meiner Bau'rin b'stellt is? Sie siecht bahin und 's will ihr kein Doktor helsen können. Da fallt mer bo Täg' bei, wend't mer

<sup>\*</sup> b. i. stehend abmachen wollen.

sich halt an Gott und bö lieb'n Heiligen, wann schon kein' Menschen-Hilf' mehr is." Er verzog dabei lächelnd den Mund, ohne daß er selbst darum wußte, ebensowenig begriff der Holzschnitzer, was für ein Anlaß dazu wäre. "Ein Bild will ich schnitzen lassen," — fuhr der Bauer fort, — "und 's drüben in Schwenktorf, im Geburtsort der Mein'n, in der Kirchen, wo sie g'tauft und kopuliert word'n is, ausstell'n. Verstehst mich?"

Muderl nicte.

"Das Ganze soll gleichsam a Säul'n sein, oben mit ber heilig'n Dreifaltigkeit d'rauf und unt' 3' Füßen links ber heilige Antoni, rechts die heilig' Rosalia, unsere zwei himmlischen Namenspatronen, so g'wisserweis, als möchtens just für uns fürbitten. Berstehst mich wohl schon?"

"Ja, ja."

"Unterhalb kam' in einer schön verzierten, breiten Rahm\* a Taferl, wo mer anschreiben könnt', wem und für was d'Fürsprach gelten soll. So — so hab' ich mir's halt ausdenkt. Ich weiß nit, bin ich deutlich g'nug g'west?"

Der Hergottlmacher schüttelte ben Kopf. Er fühlte sich gedrückt, von dem Manne gegenüber kam ihm vor, als sei derselbe verlegen und thäte sich beim Neden Gewalt an, nur Helene ging so unbefangen ab und zu, als sähe sie den jungen Bauer heute zum ersten Male in ihrem Leben. Das machte den Muckerl, er wußte nicht warum, so nachdenklich, daß er die Bestellung überhörte und Toni sie wiederholen nußte.

<sup>\*</sup> Der Rahmen oft im Dialefte weiblichen Geschlechtes.

Für's Erste erklärte der Herrgottlmacher, daß er sich auf's Schnitzen von Zierrath nicht verstünde; der Bauer möge also zusehen, woher er den breiten Nahmen nähme; dagegen brauche er sich um die Figuren nicht zu sorgen, die würden schon recht ausfallen, aber die Säule müsse ganz wegbleiben, da käm' die heilige Dreifaltigkeit 'n Leuten völlig aus den Augen und derwegen schnitze man doch keine Vilder, daß sie keiner zu sehen vermöge.

Der Bauer befürchtete, es könne wider'n Respekt verstroßen, wenn man die Heiligen so auf gleichem Fuß mit der Dreifaltigkeit verkehren ließe, auch möchte es sich nicht schön machen, wenn Letztere den Ersteren fast auf die Köpfe treten würde.

Muckerl schalt das ein einfältig Reden. Im ganzen, lieben, weiten Himmel oben gabe es keine Säule, deß' sei er gewiß die wäre ja schon längst durch die Wolken auf die Erde herabgesallen und die Heiligen genössen doch ihre Selizkeit in der Anschauung der Dreisaltigkeit und verkehrten als Nothhelfer der Menschen mit ihr; werden sie doch nit beim Anschauen sich die Hälse verrenken und beim Fürbitten die Lunge herausschreien sollen? Ein ganz unschiessischen Wirderlich's Borstellen, das! Die drei göttlichen Personen würden auf einen Wolkenthron zu sitzen kommen und die beiden Heiligen davor, etwas darunter, knieen und das werde sich ganz gut machen und rechtschaffen schön aussehen, darauf könne sich der Bauer verlassen!

Je, ja, — je, ja. Der Bauer erklärte, er fahe das schier schon selber ein und merke wohl, daß er zum rechten

Manne gekommen fei; nur möge ber nun auch machen und trachten, das Ganze in Balbe fertig zu bringen.

Muckerl kraute sich hinter bem Ohr. "Ich kann's nit gleich angeh'n, es sehlt mer an ein'm tauglichen Holz bazu, muß mir erst ein's beschaffen, wann ich wieder nach der Stadt sahr'."

"Ich hab' morgen dort 3'thun," sagte ter Bauer, "wär' mir lieb, Du fahret'st mit mir, so hätt's dann weiter kein Anstehn."\*

"Ich bin tabei."

"Abg'macht. Ich hol' Dich morgen. D'Stund weiß ich noch nit. Hitzt will ich nit länger afhalten. Gute Nacht, Leuteln!"

Neben dem Sessel an der Stubenthür, auf welchem das Kind saß, kniete Helene. "Na, sag: Dank' schön und b'hür' Gott! Babah!" sprach sie ihm vor und ergriff, ohne auszusehen, das runde Ürnichen des Kleinen und bewegte es, wie grüßend.

Der Holzschnitzer gab seiner neuen Kundschaft bis zur Hausthürschwelle bas Geleite, dort nickte er mit dem Kopse und ber Bauer griff an ten Hut.

\* \*

Am andern Vormittag fam der junge Sternsteinhofer angesahren. Er sprang vom Bägelchen und trat grußend in die Hütte. "No, sein wir's?" fragte er.

<sup>\*</sup> Anstehen für Anstand. Etwas nicht austehen laffen = es gleich in Angriff nehmen.

"Gleich," antwortete ber Herrgottlmacher und lief in Die Stube, um fich "fonntäglich" angukleiben.

Die Meebinderin lehnte an dem Herde, zu ihren Füßen spielte der kleine Muckerl.

Toni rückte die Rüchenthure, die nach der Straße offen ftand, halb zu, dann faßte er Helene an der Hand. "Vergelt Dir's Gott," flüsterte er, "daß D' doch 'm Kind lernst freundlich geg'n mich sein."

"'m Rind fami's Freundlichkeitbezeig'n nur nuten, und fein' Schaden bringen."

"Dir auch nit, Leni, Dir auch nit. Wie ich mir hab' sagen lassen, so is ja g'wiß, —" Er beutete hinter sich nach ber Stube, aus welcher man Schrankthuren und Schubladen kreischen hörte.

Belene gudte mit ben Schultern.

"Es is a Schickung, sag' ich Dir," suhr er, mit halblauter Stimme eifrig auf sie einredend, fort, "vom Anfang war mein Denken, es müßt' a solche dabei sein. Daß's selb' Zeit um allzwei Andere gleicherweis b'ftellt is, was wär' das sonst, wenn kein' Schickung?"

"Und wann — so wär' Borgreifen nur sündhaft und ruhig Zuwarten am Platz. Was sich schiefen soll, das schieft sich dann schon."

"Ja, weißt, Leni," stotterte er, "mit'm Zuwarten is's so a eigene Sach!"

Das junge Weib stieß ein paar helle Lachlaute hers aus, dann hielt es sich erschreckt den Mund zu und sah plöglich erust. "Das laß' Dir vergeh'n. Berlang Dir

3'Lieb' weiter fein' Dummheit mehr, es war an ber erfien überg'nug."

"Leni, ich mar' g'wiß nit af Dich veriallen und 's Ganze hatt' nimmer fein Sinn, wenn wir uns nit ichon gern g'habt hatten. —"

Helene runzelte die Brauen; mit einer kurzen Wendung des Kopfes und einem Winke der Augen nach der Thüre, lispelte sie: "Pst! Es ist All's still d'rin" und auf das Kind weisend: "Auch der hört und weiß schon z'schwätzen."

"Geh', fag' ihm, er foll mir a Bufl geb'n."

"Bewahr'! Er möcht' schrei'n! Es is's nit g'wohnt. Er füßt Neamd." Sie schob ten Bauer, ber sich niederbengte, zunud und trat selbst einen Schritt zur Seite. "Bleib' uns vom Leib'."

"Leni, 'n Buben betent', ber wird noch 'mal -"

Da trat ber Herrgottlmacher aus ber Stube und ber Sternsteinhofer rief ihm entgegen: "G'rad' wollt' ich sag'n, noch 'mal so lang' wie ich brauchst Du zun Angwandten! Ich bin viel flinker. Na, komm'!"

Die beiden Männer fuhren hinmeg.

Bald wußten die Zwischenbüheler ten Grund der plötzlichen Eintracht zwischen dem jungen Sternsteinhofer und dem Herrgottlmacher. Sie fanden es ganz verständelich und verständig, daß der arme Handwerker dem reichen Bauern nichts nachtrage; was denn auch, jetzt, Jahre hinterher? Sie legten sich zurecht und reimten sich zussammen, was sie eben davon wußten und nicht wußten. Wohl hat der Bauer einmal d'Helen' im Kleebinder abwendig gemacht, aber nun ist sie dem sein Weib und es

wär' nicht klug von ihm, sich ten Kopf schwer zu machen über so ein Geschich'nes, das lang' verbei sei und wovon sich viel bereden, aber nichts erweisen lasse! Oder sollte er einen Groll ausbehalten, weil sich der Sternsteinhoser damal an ihm vergriffen? Ie, du mein, was wär' das für eine unsruchtbare Feindschaft! Was könnte der arme Hascher thun? dinster schauen, den Rücken kehren, die Faust im Sach machen und in einer Ecke maulen; da ist es doch klüger, er spielt den Vergeber und Vergesser, sondertich, wenn sich noch obendrein die christliche Gestinnung durch einen handgreislichen, baren Nutzen vergalt. Er wird nicht dunnn sein und wohl zur Verrechnung mit dem Vauern doppelte und treisache Kreide nehmen!

Man fand es gang rechtschaffen und brav von bem jungen Sternsteinhofer, bag er für feines Beibes Benesuna so ein "Beilig's" in die Kirche opfert; umsomehr, ta das Gesinde ausjagte, wie er neuzeit gar nimmer wild thue gegen die Bäuerin und recht freundschaftlich mit ihr verkehre. Run vermochte man sich auch zu erflaren, mas ihn zu ber Zinshofer geführt. Gewiß mar er um die Kleebinderische Sutte, wie die Rate um ben beißen Brei, berumgeschlichen und suchte durch die Alte zu erfahren, in welcher Beif' wohl bort seine Bestellung anzubringen und nachtem ihm dies gelungen und ihm die Sache einmal im Ropf und am Bergen lag, nahm es nicht Wunder, daß die Alte fich bas zu Rugen machte und ihm bis auf den Sof nachlief und Boften gutrug, für die er sie jedesmal entlohnte, und es war gang natür= lich. bak er nun felbst öfter bei ben Rleebinder-Leuten

einsprach, um nachzusehen, wie die Arbeit "fördere" und wenn er dort nur kurz verweilte und lieber bei der Alten abrastete, so war das, nach dem, was einst zwischen ihm und der Jungen vorgesallen, nur ehrbar und klug und wich jedem argen Schein und jedem Anlaß zu unbeschafstenem Gered' aus.

Woche um Woche, Monat um Monat verstrich, ta hörten plötzlich die Zwischenträgereien der alten Zinshofer auf, sie ließ sich auf dem Hofe nicht mehr bliden, desto häusiger wurden die Besuche des jungen Sternsteinhosers in den beiden letzten Hütten am unteren Ende des Dorfes.

"Nun wird's wohl Ernst," sagten die Leute, "nun laft's ihm keine Ruh' mehr, der Herrgottlmacher legt wohl die letzte Hand an das Botivbild."

Niemand ahnte, daß es da wieder einmal ein schwacher Charafter über einen stärkeren davontrug, indem er halts los in sich zusammenbrechend, durch Erbärmlichkeit Ersbarmen erweckte.

Niemand wußte um ben Tag, Keiner sah es mit an, wie die Frau mit dem Buben auf dem Urme an dem Zaune des Borgärtchens lehnte und als der Bauer hart an ihr vorüberschritt, die andere stützende Hand von dem Kinde wegzog, daß dieses vorneüber sinkend, sich an die Joppenklappe des Mannes klammerte und ihn daran zu-rüchhielt.

Er schmunzelte und mahrend sie ben ladelnten Mund zusammenzog und tie Lippen spitzte, als wolle sie spuden, sah sie ihn mit einem Blide an, wie er nur bem Auge des Weibes eigen, ber Unfagbares ausfagt und zugleich belächelt.

Reiner sah es, auch ber Holzschnitzer nicht, ta er hinter ihrem Ruden unter bie Sausthure trat. Sie erschraf, als bie beiden Männer sich unversehens grußend auriesen, tann schäferte und tollte sie erst noch eine Weile mit tem Kinte, ehe sie ihr flamment rothes Gesicht ter Hütte zukehrte.

\* \*

Für die Sternsteinhofbänerin famen nach den bösen Tagen seine guten; wohl war sie wieder auf die Füße gekommen, aber diese erwiesen sich als gar schwach und bei recht üblem Wetter versagten sie sast ganz den Dienst und ersaubten ihr nur, sich morgens vom Lager zum Sorgenstuhle zu schleppen; für sie, die dann den langen Tag über, in denselben gebannt, saß und grübelte und sich trüben Gedanken hingab, benamte er sich mit Necht so und nicht in dem freundlichen Sinne, der auf das müde Alter anspielt, das in ihm, die Sorge Anderen übersassend, ausruht.

Sie hatte vollauf Zeit ihren Gedanken nachzuhängen und tiese jührten immer hartnäckiger zu quälenden Bermuthungen. — Db ihr nicht lieber gewesen sein sollte, der Bauer hätte in seiner Ungeduld und Ungebühr gegen sie beharrt? Es war das doch erklärlich; worin aber hatte seine plögliche Freundlichkeit ihren Grund? — Der Mann sah und fragte ihr nach, aber er sah sie dabei

tanm an und wartete auf manche Frage die Antwort gar nicht ab. Er sprach mit ihr, wie mit Iemandem, mit dem man sich öfter zwischen denselben Wänden zusammenssindet. Verträglichkeit halber, gleichgiltig. — War denn das Stiften des Votivbildes ein Liebeswerk? Und wem zu Liebe wohl? — Bringt er nun nicht seine meiste Zeit bei den Leuten da unten zu. O und die soll schön sein, die da unten! Was führte die alte Hexe, — man hatte ihr wohl gesagt, wer die wäre, — so häusig herauf, was läßt sie mit einmal wegbleiben? — Erreicht war's! Eingedrängt hatte sich Eins an ihre Stelle.

Sie erwehrte sich aus aller Macht dieses Denkens, sie klagte es vor sich selbst als eine leere Einbildung an, die nur durch die von ihrer Krankheit herbeigeführte Verlassen-heit und Verdrossenheit entschuldigt werden könne; aber es kam eine Nacht, wo die argen Vermuthungen zur Gewissheit wurden und diese den Glauben, den das arme Weib bisher ausrecht zu erhalten versuchte und sich mit ihm, den Glauben an die Neigung des Mannes, ersbarmungslos hinwegtilgte.

Sie hatte stundenlang schlaflos gelegen, da begann plöglich der Bauer drüben in seinem Bette zu murmeln und halblaut im Traume zu reden. Sie reckte erst den Halb und horchte, hierauf erhob sie sich leise und schlich mit schwankenden Schritten ganz nahe hinzu; sie beugte sich zu dem Schläfer herab, um kein Wort zu verlieren. Eine Weile stand sie lauschend, dann rang sie die Hände krampshaft ineinander und brach in die Kniee.

So lag sie noch, als es schon lange in der Stube

wieder stille geworten. Mit einmal kam Leben in sie, sie erhob sich rasch von der Tiele, begann sich hastig vom Kops bis zum Fuß anzukleiden und verließ die Stube. Erst als sie an der Treppe anlangte, stieß sie den bis jetzt mit übermenschlicher Anstrengung zurückgepreßten Schrei aus. Es klang gar eigenthümlich heiser und schrill durch das nächtlich ruhende Haus.

Dann tastete sie sich Stufe für Stufe die Stiege hinunter. Im Hofraume angelangt, stand sie einen Angenblick und sog tief Athem in sich, dann bog sie hurtig um die Ecke und strebte, beinahe laufend, dem Ausgeding-Hünschen des Alten zu.

Es war unverschlossen; sie stieg nach bem Stodwerk empor und pochte bort an ber Thure.

Der alte Sternsteinhofer schlief einen gesunden Schlaf, eine geraume Frist verstrich, bis sie ihn innen murren hörte: "Eh, was giebt's?" Auf erneuertes Pochen erst, fragte er völlig ermuntert: "Wer ist denn da?"

"Ich bin's, die Gali."

"Die Sali, ei. Du mein." Ein Schüttern ber Bettstelle, dann ein hastiges Umhersegen und der Alte, der Beinkleiter und Joppe übergethan, erschien unter der sich öffnenden Thüre. "Herr, Du mein Gott! 's wird doch fein Unglück auskommen sein?! Sali, was is's? Was haft denn?"

Das Weib war in lauthalses Schluchzen ausgebrochen. "Komm' h'rein, komm' h'rein!" Er faßte fie an der Hand und zog sie in die Kammer und nöthigte fie auf einen Stuhl. "Fein g'scheidt, Sali, sein g'scheidt! So

verstehen wir sich nit. Nimm Dich z'jamm. Soll ich was ersahren, mußt auch reden. Nimm Dich z'jamm. Ich mach' derweil Licht."

Wenige Augenblicke hernach saßen beim Scheine ber flackernden Öllampe ber alte Mann und das bleiche Weib sich gegenüber. Der Bauer starrte die Klagende mit emporgezogenen Brauen an, sie sprach in abgerissenen Säten und mit schüttelnden Geberden und so oft sie die Reve unterbrach, mit der Rechten die Schürze ausgreisend und darunter schluchzend, während die Linke über dem Tische zuckte, saste der Alte mit seinen breiten Tatzen nach dieser kurzsingerigen Hand und drückte unt streichelte sie.

Es war gegen Morgen, als der alte Sternsteinhofer die Bäuerin nach dem Hause zurückgeleitete. Er blieb unten an der Treppe lauschend stehen, als sie dieselbe hinangestiegen war. Oben rührte und regte sich nichts. Er lugte scharf um sich; auch vom Gesinde ließ sich Keines verspüren. Er kehrte nach seinem Ausgeding, kopsnickend und die geballten Fäuste vor sich schüttelnd.

\* \*

Als nach des nächsten Tages Arbeit Toni wieder seinen gewohnten Weg gegangen war, berief die Bäuerin die alte Kathel zu sich, taß diese ihr beim Ankleiden be-hilsisch wäre, es gelte einen Besuch.

"Je, wo willst benn gar hin?" fragte bie Schaffnerin neugierig.

"Nit weit," antwortete furz die Bäuerin. "Schau' mal, ob ber Schwieher schon hat einspannen lassen."

Die Alte gudte zum Fenfter hinaus und erklärte, weber einen Schwieher noch einen Bagen zu sehen, die besten Augen der Welt würden ihr nicht dazu verholfen haben, es müßte denn der Schupfen, in welchem ber Wagen untergebracht war, von Glas gewesen sein, dann hätte sie an dessen Rückwand auch den alten Sternstein-hofer wahrgenommen, der dort lehnte, seine Pseise schmanchte und die Zwischenbühelerstraße im Auge behielt.

Dben in der Stube saß die Bäuerin in vollem Staat, lange vor der Zeit fertig; sie wollte sich nicht rühren; aber doch spielte sie unablässig das Taschentuch von der einen in die andere Hand und dann hatten immer die Finger derjenigen, die gerade frei war, an einem Kleiderfälichen, an Krause oder Bändern der Haube zu zupfen, oder an dem Scheitel zu glätten.

Über eine geraume Beil' fam der alte Sternsteinhofer um die Ede in den Hof geschritten und betrieb die Instandsetzung des Bägelchens; er schob selbst von rückwärts nach, als dasselbe aus dem Schupsen gerollt wurde,
er klopste dem Braunen auf den Rücken und gab ihm
paar gute, ausmunternde Worte, dann ging er hinauf
nach der Stube und sagte zur Bäuerin: "No, sertig
wär'n wir, laß' und geh'n!" Er leitete sie ein paar
Schritte. "Je. Du mein, Dir zittern ja die Kniee, kaun
vermagst Dich af'n Füßen z'halten. Komm' her, wird
g'scheidter sein. Nimm mich um'n Hals." Er hob sie
wie ein Kind auf seine Urme und schritt mit ihr krätsch-

beinig über ben Gang, die Stiege hinunter, durch ben Flur und hob sie auf ben Wagen. Er nahm an ihrer Seite Platz, ergriff den Leitriemen und sachte und bes bächtig setzte sich das Gefährt in Bewegung.

Das Gesinde blieb nur so lange in Ungewißheit, wohin die Fahrt ginge, bis man den Wagen jenseits der Brücke dem unteren Ende des Dorfes zulenken sah, dann galt es für ausgemacht, daß die Bäuerin zum Kleebinder führe, um sich auch 'mal das Votivbild anzusehen.

Schon von Weitem nahm der alte Bauer die Zinshofer wahr, welche mit dem Kinde auf dem Urme die Strecke zwischen der vorletzten und letzten Hütte, gleich einem Wachposten, auf- und niederschritt. Als die Alte den Wagen herankommen hörte, blieb sie stehen, einen Augenblick lugte sie unter der vorgehaltenen, flachen Hand scharf nach den Herankommenden aus, dann ließ sie das Kind zu Boden gleiten, schob es in das Vorgärtel des Holzschnitzers und lief eilig ihrer Behausung zu.

Der Bauer lächelte hämisch.

Vor dem Häuschen des Herrgottlnachers zog er die Zügel an, noch einen Schritt ließ er das Pferd thun, damit er vom Kutscherbocke in die Stube zu blicken vermochte und als er dort den Mann am Arbeitstische stehen sah, rief er ihn an: "He, Kleebinder, simm' a wen'g h'raus! D'Bäuerin hätt' mit Dir z'reden. Sie erweiset Dir wohl gern selb'n dEhr', aber sie is so schwach af'n Küßen. Sei also so gut." Damit stieg er ab, warf der jungen Frau das Leitseil zu und ging nach der letzten Hütte; als er dort eintrat, stand inmitten der Stube der

junge Bauer, Die Hände in den Hosentaschen und murrte: "No, was soll's?"

"Nix nit," sagte mit höhnischer Freundlichkeit der Alte. "Gar nix nit, Tonerl. Nur a End' mach'n mer Dein' unsaubern Gängen. Dein Weib red't just drent' mit'm Herrgettlmacher." Ein Griff, schmerzend und unabschüttelbar, wie der Druck einer eisernen Klammer, hielt Toni, der aus der Thür stürzen wollte, zurück. "Kein Aufeleh'n! Aussehn woll'n wir kein's dabei. 38 ja auch für Dich 's G'scheidteste, Lunup!"

"Welcher Schuft," knirschte ber Vergewaltigte, "hat mich verrathen?"

"Nit allmal is Einer, was d'Leut' vor Unheil warnt, damit's ihnen nit gar über'n Kopf wachst, a Schuft! Dösmal aber trifft's zu; Du selber hast, mehr als Dir und Andern lieb, im Schlaf ausg'sagt."

Der junge Bauer sah ben alten erschreckt an, dann schling er ein kurzes, verbitteries Gelächter auf und murmelte: "Wahr is's, ich hätt' mich auch soll'n ein' Stub'n weiter ziehen."

Indeß war der Aleebinder vor das Haus und an den Wagen getreten.

"Bift Du a Mon," empfing ihn die Bäuerin, "so hüt' auch, wie sich g'hört, Dein Weib. Weißt Du, wo die higt is?"

Der Holzschnitzer starrte sie an.

Sie neigte sich von ihrem Sitze gegen ihn und bes gann ihm zuzuflüstern und je länger sie sprach, je bleicher wurde ber Mann, je krampshafter umschlossen seine Finger

ren Eisenstab, der am Kutschbocke angebracht war; bis das Weib immer häusiger vom Schluchzen unterbrochen, nichts mehr zu sagen wußte und das Gesicht mit dem Tuche verhüllend, zurücksank, da zog der Mann die bebenden Hände von der Stütze, kehrte sich ab und taumelte in das Haus.

Der alte Sternsteinhofer führte ben jungen aus der Zinshofer'schen Hütte. "Hitzt tomm'," sagte er und beim Wagen angelangt: "Set; Dich in's G'rath."

"Wer is der Herr?" knurrte Toni. "Set;' Du Dich h'nein."

"Ich weiß," höhnte der Alte, "Dir is nit unlieb, mich d'rein z'jeh'n, dösmal aber schickt sich's wohl besser für Dich da rückwärts."

Toni erwiderte nichts, er schwang sich hinten auf den Wagen und saß mit herabbaumelnden Beinen, den Rücken dem Bater und dem Weibe zugekehrt und fort ging es.

Helene war, als ber alte Sternsteinhofer ber Hütte ihrer Mutter zuschritt, herausgeslüchtet nach ihrem Garten und hatte lauschend in der Laube gestanden, ohne daß sie aus den einzelnen Lauten, die von dem kurzen Wortswechsel herüberdrangen, oder aus den, zeitweise vor dem Hausen Sause hörbaren Schluchztönen klug zu werden vermochte; die Deutung des Borganges blieb somit ganz ihrem bösen Gewissen überlassen und ein solches schließt meist überzraschend schnell und richtig.

Sie hörte ben Wagen fortrasseln; noch blieb sie, wie gebannt, gleich reglos an der nämlichen Stelle, plötlich machte ein klägliches Kindergeschrei im Hause sie zusammen-

schrecken, sie huschte nach ber Lüche und lugte scheu um ben Thurpfosten in die Stube, da sah sie den kleinen Hanns Nepomuk heulend neben dem großen stehen, der, wie todt, am Boden lag.

Sie stürzte hinzu, hob ben Mann auf, brachte ihn zu Bette und begann ihm Stirne und Schläfen mit Essigu waschen; während sie noch um ihn beschäftigt war, ließen sich seize Schritte und ein ächzendes Athembolen in der Küche vernehmen, nach einer Beile zeigte sich hinter dem Thürspalt das verstörte Gesicht der alten Zinshoser. "Jesus, Maria," stöhnte sie, "was für ein Unglück!"

"Sei still," flüsterte Helene. "Geh' fort, geh in Gott'snam' fort! Ich will allein mit ihm sein, wenn er wieder zu sich kommt."

"Dürft' nit g'rathen fein."

Helene zukte ungeduldig mit dem Fuße, besann sich aber damit aufzustampfen. "Wann ich Dir aber sag', geh," rief sie weinerlich, "so geh'."

"Ich geh' Dir schon, Du weißt, bei der Hand bin ich, wenn D' mich brauchst."

Helene lief nach der Thure. "'s Kind nimm zu Dir!" Sie schob den kleinen Muckerl der Alten zu, und als sie an das Bett zurücksehrte, da erwachte der Mann und als er ihrer ansichtig wurde, da streckte er abwehrend die Arme aus. "Weg, weg," keuchte er, "weg Du von mir."

Es kostete dem Weibe einige Anstrengung mit beiden Händen seine sträubende Rechte zu erfassen und sestzuhalten. "Muckerl, sei kein Narr, weil Andere närrisch thun! Der alte Sternsteinhoser is mir zeither seind und vie Bäuerin eifert wohl und bild't sich, Gott weiß was, ein, —"

Der Holzichniger tehrte fich ber Wand zu.

"Muderl," freischte Helene, "das leid' ich nit. Ans hör'n mußt mich!" Sie rüttelte heftig an seinem Arme "Schau' mich an!"

Da wandte er langsam sein fahles Gesicht nach ihr. Jeder Tropfe Blutes war aus selbem gewichen, durch die Starre und Schlafsheit der Züge erschien es eingesunken, verzerrt, entstellt, nur die Mundwinkel zucken kaum merklich, aber aus den im feuchten Glanze schimmernden Augen schoß ein st chender, durchdringender Blick: Was gilt noch die Red?

Und in diese Augen starrten nun mit leerem, nichtssagendem Blicke die des Weibes, dem es nur galt, die Lider nicht sinken zu lassen, wenn sie auch in leisem Krampse zuckten und mit einer Stimme, so seelenlos im Ausdrucke und so rauh im Tone, als löse sich die klebende Zunge vom Gaumen, sagte es: "Beißt, ich war Dir treu!"

Schmerz und Zorn, in Einer Grimasse, verzogen dem Manne das Gesicht; sein zornmüthiges Lächeln nahm sich wie blöde aus und er lallte, als er sprach: "Wann D' Dein' Weiberehr' auch g'wahrt hätt'st, srag' ich nit darnach! Derweis' treu is bald Eine, auch was kein Herz hat, wie Du kein's für mich; weiß nit, ob für ein Undern! — G'dacht hast, ich würd' nimmer lang' im Weg sein, — wie's Der von der Sein' denkt! — und daß D' dad'rauf wart'st, darein liegt D' Untreu, — ob Du's

etwa nit mehr hast erwarten können, — das vermag nit ärger weh z'thun, — weiß mer 'mal, daß unter ein'm Dach 's eigene Beib Ein 'n balvigen Tod wünscht!"

Belene brach in Thranen aus.

"Bas weinst?" fragte er, sich emporrichtend. "Dazu, benk ich, wär' wohl an mir die Reih'; aber den Gefallen erweis' ich Dir nit und die Freud' mach' ich Dir nit!" Er warf sich hinüber, den Kopf in die Pölster vergrabend und schluchzte laut.

Das junge Beib faßte mit beiden Händen ihn an ben Schultern an.

"Rühr' mich nit an!" schrie er, emporschnellend. "Ausweinen will ich mich! Fort! Hinaus! Schließ' die Thüren, draußen af'm Thorstaffel is Dein Platz. Hab' Acht, daß Niemand nah' konnnt und merkt, was da herum und herin' vorgeht. Ich will kein Gestag' und kein Gespött." Er winkte ihr heftig, zu gehen.

Sie kehrte sich ab und schritt hinaus, sie schloß die Thuren hinter sich und setzte sich auf die Steinstuse vor dem Hause.

Unbeweglich, die Elbogen auf den Knieen, den Kopf zwischen den Händen, kauerte sie dort. Immer vorstretender ward ihr Mund, immer breiter warsen sich ihre Lippen auf, hinter denen ihr das Wasser zusammenfloß.

Pfui! Sie spudte aus.

Grausliche Narrischkeit! -

Wie übel es bekommt, ein Weib zu fein, — und daß sie ein Mann ware, mochte sie sich auch nimmer wünschen.

## XX.

Sonntags wollte Helene allein, wie sie gekommen war, die Kirche auch wieder verlassen; als sie die breiten Steinstufen hinunterstieg, gesellte sich die Matzner-Sepherl zu ihr und sprach sie an: "Grüß' Gott, Kleebinderin, ich hör' ja, Dein Mon soll recht schlecht sein?"

Belene nicte.

"Mein'," fuhr die Dirne fort, "mit ihm kannst noch a wahr's Kreuz hab'n; mir scheint, er is gern\* krank.

"Id wüßt' nit, daß er's früher g'west war'!"

"D doch, hab' ich nit schon einmal seiner Mutter trankenwarten geholfen?"

Die Rleebinderin blickte fie finfter an.

Aber Sepherl achtete es nicht und sprach weiter und wunderte dazu immer mehr mit den Augen, als übersrasche sie das ruhige Zuhören der Anderen, oder ihre eigene Rede. "Und wann D' nix dagegen hätt'st, ich sähet' 'n wohl gern amal wieder und thät'n auch öfter b'suchen und wann Dir recht mär', so ging ich Dir auch an die Hand und Übels denkst wohl nit von so ein'nt Beisammsein?"

"Bift g'scheidt?" fragte Helene. "Bann D' 'n heimfuchen willst, werd' ich Dir's doch nit verwehren? Und wann D' mer beisteh'n willst in der Psleg', so wünsch' ich Dir dafür Gott's Lohn und Übels benken wär' g'rad

<sup>\*</sup> Gern = leicht, oft.

fündhaft, wo ber Mann fiech bahinliegt, keine arg'n Ge-

"So ging id, gleich mit Dir."

"38 recht. Romm' nur."

Ms die Beiden in die Hite traten, erhob sich die alte Zinshofer von der Waschbank, worauf sie gesessen. "Er hat sich die ganze Zeit über nit g'rührt, nit g'rusen, nix verlangt," raunte sie ihrer Tochter zu, dabei blinkte sie mit den Augen verwundert nach Sepherl und schüttelte kaum merklich nit dem Kopfe.

Helene machte eine kurze, ärgerliche Bewegung, mit dem Kinne den Weg nach der Thüre weisend, und nache dem die Alte duchsig davongeschlichen, drückte das junge Weib sachte an der Klinke und rief halblaut in die Krankenstube hinein: "Muckerl, schlasst? D' Mathers-Sepherl wär' da, Dich heimsuchen."

Der Kranke lächelte und sagte mit matter Stimme: "Schön, is ja rechtschaffen lieb von ihr. S' soll nur h'reinkommen. Grüß' Gott, Sepherl!"

"Grüß' Dich Gott, Muckerl! No, was is's benn mit Dir?"

"Was foll fein? Aus wird's!"

"Geh' sei nit dumm und bild' Dir so was ein."

"Werd'n mer ja seh'n, wer Recht b'halt'."

"Schau' nur so was," rief die Dirne Helenen zu, die an der Schwelle stehen geblieben war. "Red't er nit, als möcht' er frei aus Trut und reiner Rechthaberei halber versterb'n?!"

"Mein' liebe Sepherl, Jeder weiß, wie ihm is. Doch

thu' Dich setzen, bag D' mir bas bissel Schlaf, was ich hab', nit auch noch austragst." \*

Während Sepherl einen Stuhl an das Bett trug, jog Helene die Thure in's Schloß und ließ die Beiten allein.

Sie hielt es auch fürderhin bamit fo und gesellte fich nie zu ihnen. Obgleich fie ben Rranten mit aller Gorgfalt und Geduld betreute und Nächte durch mach an feinem Bette faß, fo litt er fie boch nur ungerne um sich, schickte fie unter manchen Vorwänden hinmeg, verlangte nie eine Handreichung von ihr und ließ sich nur die allernothwendigsten widerwillig gefallen, aber Selene tam ihm zuvor, sie wußte zu errathen, was ihm fehle, ober wonach er verlange, worauf die etwas beschränkte Dirne nie verfiel und fette, mas Noth that, flinker und geschickter in's Wert, als es jene bei ihrer Tappischfeit im Stande war; tropbem behagte sich Muderl im Umgange mit ber Sepherl, und Diefe brauchte fich babei auch gar nicht ben Ropf zu zerbrechen, benn ihr sagte er geradezu, was er wolle und sie zu thun habe, ja er thrannisirte sie förmlich.

Als er merkte, daß er jeden Abend auf ihren Besuch rechnen konnte, untersagte er Helenen, daß sie in seiner Stube Ordnung mache, das werde die Sepherl besorgen, und wenn diese dann kant, so trug er ihr das "Ziamm» räumen" auf und lächelte über die Angktichkeit und Un-

<sup>\*</sup> Bang und gabe aberglaubifche Rebensart, baf Jemanb, ber bei einem Bejuche nicht nieberfitt, Ginem ben Schlaf austrage.

gefdidlichkeit ber Dirne, zankte auch oft "gang rechtichaffen" mit ibr.

"Du mußt nit meinen," sagte, als es damit anhob, Selene zu Sepherl, "ich ließ' ein' liederlich' Wirthschaft einreißen im Haus, oder migbrauchet Dein' Gutheit, aber ter Mucherl will Dich amal zu seiner Stub'ndirn' und ich soll mer da d'rin nig mehr z'schaffen machen."

"Aber, liebe Kleebinterin," betheuerte Sepherl, "wie könnt' ich nur so was von Dir denken?! Kranke sein oft wunterlich und ihnen muß man halt nachgeben."

Mit einmal ward es dem Herrgottlmacher ganz unleidlich, daß er müssig 'n lieben, langen Tag über daliegen solle, er verlangte, etwas zu schnitzen, nur ein
"ganz Klein's" und die Sepherl sollte ihm das Wertzeug
sammt dem "Holzblöcht", es war ein bestimmtes, an das
er dabei dachte, herbeischaffen; selbstverständlich griff sie
vorerst öster nach dem Unrechten und schleppte es herzu,
che ihr das Rechte in die Hände siel und so jagte er sie
denn wohl ein Dutzenmale Stube aus und Stube ein
und sie schos mit hochgeröthetem Gesicht durch das Haus.

"Jesses, rein verzagt fönnt' Ein's werd'n! Kleebinderin, weißt Du's nit, wo mag das krumm' Messer lieg'n, was er will? Und hast kein' Ahndung, wo's verfligt' Blöckt wohl auch stecken könnt'?"

Helene lächelte. "Du schalt'st ja wie 's Beib da im Haus. No, Tschapperl, werd' nit verlegen," — sie tätsschelte ihr die Wange, — "und werd' auch nit bös, ich mein' Dir's ja auch nit so, und sag's nur im Spaß. Komm', such'n wir allzwei, werd'n wir's wohl sinden."

Mit zwei Griffen fand sie das Gewünschte heraus und händigte es der Sepherl ein und nachdem diese hinter der Thüre der Krankenstube verschwunden war, sagte die alte Zinshoser, die bisher kopsschützelnd dem Treiben zusgesehen hatte: "Daraus mach'st Du ein G'spas? Du wirst ja da bald der Niemand im Haus sein."

"Unsinn!" zürnte Helene. "Bann D' meinst, so dummerweis' ließ ich mich aushetzen, geg'n ein Krant's noch dazu, da geh'st sehl. In dem Ganzen steckt doch fein Ernst d'rein und 's kann auch zu kein'm mehr sühr'n; das is wie's Mon- und Weibspiel'n unter Kindern und frei h'raus, dö bedauern mich allzwei, was soll ich ihnen das Bissel Freud' noch verderb'n?"

Gar langsam ging biesmal tem Holzschnitzer bie Arbeit von Statten, währent ber Plauberstunden mit Sepherl ruhte fie ganz und lag forgfältig verstedt unter ber Bettbede.

Bon der Kinderzeit und besonders von jener, wo sie sich vor und nach der Schule miteinander herumtrieben, sprachen die beiden am häusigsten und eingehendsten und wie das gekommen, daß sie sich nachher sast ganz aus den Augen verloren? Ei wohl, auch Dorfsinder, wovon Jedes an einem anderen Ende wohnt, kommen sich leicht aus dem Gesicht; nur Nachbarskinder hätten's gut, die sähen sich alle Tage und könnten immer beisammen stecken. Borzeit wünschte die Sepherl gar oft und vielmal, daß sie Haus an Haus wohnen möchten, entweder Muckerl mit seiner Mutter auch im obern Ort, oder sie mit der ihren im untern. Wer weiß . . . . aber es hat nicht sein sollen.

Eines Abends nahm Sepherl ihren gewohnten Sit am Krankenlager ein. Sie hatte keine Zeit zu fragen, warum hart am Bettrande die Decke so merkwürdig aufgebauscht sei, Muckerl schlug die Umhüllung zurück und zeigte das Schnitzwerk, mit dem er endlich zu Stande gestommen. Es war eine spannehohe, schmerzhaste Mutterzottes mit dem Leichnam Tesu quer über dem Schosse; wohl ein "recht zusammengerackert" Frauenbild und eine "zaunmarterdürre" Mannesgestalt, der Holzschnitzer hatte seine eigenen abgezehrten Glieder zum Modell genommen.

Sepherl betrachtete es lange nachdenklich, bann fagte fie: "Das is a recht's, beilig's Bilb."

Muderl reichte es ihr mit vor Kraftlosigkeit zitternden hänten hin. "Da nimm, es is für Dich. Es is mein Brautg'schenk."

"Vergelt Dir's Gott, Muckerl, aber als ein folch's dürft' ich's wohl nit annehmen, weil ich kein's bedarf, ich heirath' mein Lebtag nie."

"So mein' ich ja, ich schent' Dir's als Bräutigam."
"Geh', Du hast's Noth, daß D' noch Eulenspiegelei'n treibst! Doch is mer recht lieb, daß D' so gut aufa'legt bist."

"Gar nit, Sepherl, gar nit, mir is heut' schlecht wie niemal; aber mir geht durch'n Sinn, wann Du Dich rechtschaffen und ehrbar durch töselbe Welt brächt'st, wer weiß, ob mer sich nit anderswo wieder z'sammensinden könnten?"

Ein langes Schweigen lag bann über ber Stube,

bis ber Holzschnitzer ber Dirne feine Sand reichte und fagte "Beh' lieber beim, Gepherl, heut' bin ich fur nir."

Das Mädchen erhob sich zögernd, vor Bangheit und Berwirrung keines Wortes mächtig, verabschiedete es sich mit wiederholten Händedrücken.

"He, Du Sepherl," rief Helene, als tie Dirne mit traurigem Kopsniden an ihr vorüber wollte, "was tragst mir da aus'm Haus?" Sie wies nach der bauschigen Schürze.

Sepherl ftand erschreckt, sie schlug bas Vortuch zurück und zeigte bas Bilonis. "Er hat mir's geschenkt," flusterte fie.

Die Rleebinderin besah es eine Weile. "Das schaut so unschön her."

"'s foll auch nit anders, besser, er war' gleich vom Anfang badrauf versall'n, eh' 's Schön' ihm selber kein Gut gethan hat."

Des Herrgottlmachers Weib fah der Dirne scharf in die Augen, dann wandte es den Blick. "Kannst vielleicht Recht haben."

"B'hüt Euch Gott!"

Als Sepherl an der Brücke vorüberschritt, glaubte sie, fern, hinter sich, in einem lauten Schrei ihren Namen rufen zu hören. Sie blieb stehen, lauschte. es ließ sich nichts vernehmen; so setzte sie denn ihren Weg fort. Sie war bange und da macht man sich eben leicht Einsbildungen.

Sie hatte es nicht gesehen, daß bie Rleebinderin eine

Weile nach ihr paar Schritte vor das Haus gelaufen und gleich eilig dorthin zurückgekehrt war.

Durch die fühle, klare Luft des darauffolgenden Morgens gellten die Klänge des Zügenglöckhens und als am Abende Sepherl mit langsamen Schritten und gesenkten Kopfes der vorletzten Hütte am unteren Ende des Dorfes zuschritt, galt ihr Besuch einem todten Manne.

Wieder über einen Tag, da begruben fie ihn.

Als die Leidtragenden und die Geleitgebenden sich entsernt hatten, machte sich der alte Beit, der Todtensgräber, sosort daran, das Grab zuzuschauseln; seine blinzelnden Auglein und die breit zusammengekniffenen Lippen gaben ihm das Aussehen, als empfände er dabei ein stilles Behagen und das war auch der Fall, so oft er "so 'n Sakra" oder "a Sakrin" in der Grube hatte, ersfreute ihn der Gedanke, daß nicht er es sei, der da drunten läge.

Erst polterte Scholle um Scholle auf den Sarg, bald aber siel die Erde geräuschlos und umhülte locker und weich den Menschen, der da, aller Lust und Leiden wett, in ihr gebettet lag. Mit der Dual eines anderen Wesens beginnt eines Jeden Dasein und dann geht es so weiter mit dem Quälen oder Gequältwerden, wie sich's eben trifft. Wer mehr Qualen bereitet, als erleidet, den nennt man glüdlich, und wem es seine Mittel erlauben, das Erstere in großem Maßstabe zu thun, der heißt wohl auch groß.

Der ehrliche Herrgottlmacher hatte sich all sein Leb- lang nur auf einem ganz winzigen Fleckhen Erbe herum-

getunmelt, — frohe Ambertage erlebt, jene Zeit, von der es heißt, ter Mensch gehöre noch nicht sich selbst an, sondern Anderen und wo er doch so ganz er selbst und frei ist, wie nie hernach mehr im Leben, — träumerische Bubenjahr', wo einer die Welt in den Sack steckt und sie höchstens unter seinen besten Freunden austheilt, freilich nur Feder seine Welt und die Manches ist gar klein gerathen, — auch die Mannjahr hätten sich nicht übel angelassen, die schon mehr auf Andere Bedacht nehmen und wo seiner Mutter Freud' ein groß' Theil der seinen war, — da mit einmal war es aus.

Das Käferchen, das im warmen Sonnenschein über den rieselnden Sand dahingelausen, vor dem sprühenden Regen sich unter dustigem Laubwerk verkrochen, mit seines Gleichen sich geneckt und gezerrt hatte, krampste plötlich die Füße zusammen und siel vom halberkletterten Halme zur Erde.

Nun liegt er taub, hohl, ein Gehäuse, eine leere Hussels und nichts verräth von all' dem Sonnenschein, der ihn erwärmte, von den Regenschauern, die ihn erfrischten, von all' dem, wie ihn im Weiten oder Engen die Welt ansprach.

In der Schlupflöcher-Zeile, die da längs des Basserstreifens hinlief, in Zwischenbühel nämlich, war die Anstheilnahme nicht gar groß. "Bieder Einer weniger," oder "wieder Einer mehr" hieß es, je nachdem sich die Sprecher selbst dem Grabe ferner wähnten, oder näher glaubten.

Als Helene mit bem fleinen Muderl und ber alten Binshofer von bem Leichenbegängniffe heimkehrte, schritt

fie mit einem scheuen Blide an der Rleebinder'schen Gutte vorüber und folgte der Mutter nach beren Behausung.

Sie saß bort auf ber Gewandtruhe, wortkarg und in sich gekehrt, nur von Zeit zu Zeit dem Kinde, das sie an ihrer Seite hielt, leise zusprechend. Wie der Abend zu dämmern begann, griff sie einen Schlüssel aus der Tasche und sagte: "Mutter, ich thät' Dich bitten, sei so gut und hol' uns a Bissel Bettg'wand von drüben, wir woll'n sich da af'm Fußboden a Lager z'recht machen. Ich mag nit d'renten schläsen."

"Fürcht'ft Dich?" fragte die Alte.

"Nein. Es is aber so entrisch\* allein in ein'm Haus, wo mer just ein Todtes hinausgetragen hat. Der Kleine schlafet mir all'z'bald ein und ich fühlet mich dann ganz wie verlassen."

Die Alte that wie ihr geheißen. Später, als alle schon eine Beile lagen, setzte sich Helene plötslich auf dem Strohsace auf und sagte: "No, wär' ich halt doch wieder da, — as'm Stroh, — und wie mich ziemt\*\* auch nit viel besser d'ran wie a Bettlerin und hätt's mich getrossen, daß ich noch a Reih' von Jahr'n mit dem armen Teusel hausen mußt', stünd' ich hitzt gar als alt's Bettelweib."

"G'wiß," gahnte die Alte, "Du darift Dich nit be-

<sup>\*</sup> Entrisch = gruslich, fürchten machenb.

<sup>\*\*</sup> Es ziemt mich = es brängte sich mir auf, baher auch in bem "was sich ziemt" ein gewisser Zwang, ber bes gesellschaftlichen Übereinkommens.

klagen 'über, wie's g'tommen is und ber is ja auch im himmel gut aufg'hob'n."

Bon da ab fand sich Sepherl an dem Allerseelentage jeden Jahres in der Kirche ein und kniete an einem Seitenaltare inmitten der Kinder, die dort mehr zum geselligen Bergnügen, als aus brünstiger Andacht den armen Seelen Wachslichtlein brannten; sie opferte ein Kerzchen für den Muckerl und betete für dessen Seelenheil, bis das Dochtendehen in das geschmolzene Fett sank und knisternd erlosch. An seinem Grabe zu beten, das kam seinem Weib' zu, sie wollte sich dort nicht blicken lassen, nicht ihrer selbst willen, was läg' an ihr? Aber es hätte — wie die Leut' schon schlecht denken — dem Todten eine üble Nachred' erwecken können und die hat doch wahrlich er nicht verdient.

\* \*

Die Sternsteinhofbäuerin hatte mit gefalteten händen am Fenster gestanden, als der Leichenzug unten auf der Straße langsam sich fortbewegte.

Der Tod des Aleebinders bestürzte sie, es siel ihr auf das Gewissen, daß die Enthüllungen, die sie ihm machte, volksthümlich gesprochen, der Nagel zu seinem Sarge gewesen; aber sie konnte dies nicht voraussehen, eben so wenig, als sie voraussah, wie sie es ergreisen würde, denn seit jener Fahrt in's Ort lag es ihr wie Blei in ben Gliebern und fie hatte mehr keinen Fuß außer bie Stube gu fegen vermocht.

Nun war der Einzige todt, von dem sie sich eine wahrhafte Abhilfe versprechen durfte, dessen selbsteigene Sache die ihre war, der den Willen haben mußte, dem Unsuge zu steuern und auch das Necht und die Macht dazu besaß. Die eine Hälfte des argen Bunsches war ben andern Beiden in Erfüllung gegangen und wie eine bange Ahnung besiel sie der Gedanke, wie bald vielleicht auch an sie die Neihe käme, gleichen Weges zu gehen!

Dieses Bangen vor dem Sterben, das sie zeitweilig durchschauerte, trat aber zurück gegen die unmittelbar sich aufdrängende Furcht vor dem, was sie nun wohl zu ersteben haben werde!

Dieser Furcht gaben nur allzubald die Ereignisse Recht.

Da die Bäuerin, nachdem sie dem Herrgottlmacher die Augen geöffnet, mit jener Heimholung Toni's Alles abgethan glaubte, so war bisher des Geschehenen halber kein Borwurf über ihre Lippen gekommen und der Bauer nahm keinen Anlaß, weder etwas abzuleugnen, noch zu beschönigen; Beide schwiegen beharrlich und lebten, sich gegenseitig entsremdet sühlend, nebeneinander sort. Als aber kaum eine Boche nach der Beerdigung Kleebinder's der junge Sternsteinhofer sür dessen Bittwe eine warme Theilnahme bekundete und sich verlauten ließ, er habe vor ein gutes Werk zu thun und Helene sammt dem Kinde herauf auf den Hof zu nehmen, da suhr die kranke Bäuerin, sast wild, empor. "Bas? Die? Die wollt'st

Du tahersetzen? Hast Du schon soweit kein' Ehr' mehr im Leib, taß D' auch nimmer kein' Schand' fürcht'st? Aber, Gott sei Dank, ta hab' toch wohl ich noch ein Wörll t'reinz'reten! Niemal, sag' ich Dir, kommt Die mir in's Haus!"

"Übernimm Did nit fo bei Deiner Schwächen," fagte mit verlegender Gleidmuthigkeit ber Bauer.

Das arme Weib lachte schrill auf und sagte, ihn mit einem giftigen Blicke messend: "Sorg'st leicht um mich, Du —? Und als was, wenn mer fragen darf, als was nähmst benn die Kreatur h'rauf? Zu was und wem soll Die dienen?"

"Gleich erfahrst's," erwiderte ruhig der Bauer. "Die alte Kathel kann mit'm Hauswesen und 'm Krankenwarten z'gleich nit auskommen; die Kleebinderin aber is die beste Wärterin, die ich mir z'sinden wußt', die soll Dich pflegen."

"Die? Mich? Die!" schrie bie Bäuerin außer sich, bann verstummte sie und sah den Mann mit großen, angstvollen Augen an, sie rang die Hände ineinander und stammelte: "Das, das könnt'st Du mir wirklich anthun?"

"Sei nit bunm," sagte er roh. "Ich will's und so g'schieht's! Dich mit ihr zu vertragen, bas steht Dir zu, benn Du hast eh' a Unrecht geg'n die arme Seel' gut z'machen, Dein ung'hörig's Einbilten —"

"Einbilden ?!" freischte die Bäuerin, die geballten Fäuste gegen ihn emporreckend. "Leug'n'st Du? Laugeneft Du Dein eigen' Reden ?!"

Er zog ben Mund breit und gudte mit ben Schultern. Angengruber, Der Sternfteinfof.

"Eigen' Neben! Freitich, gar ein eigen' Neben, was Eins im Schlaf angiebt! Wann D' d'rauf was giebst, verruckt's Beibsstuck, so müßt'st ja auch am Morgen 'n Mond in meiner Taschen suchen, wann ich im Traum' ausraun', ich hätt'n eing'steckt!"

"Db D' higt hintnach Unsinn ober Gescheibtheit red'st, was ich g'hört hab', das hab' ich g'hört und aus dem, was Du Dir planst, wird nig!"

"Das werd'n wir ja feh'n," fagte ber Bauer. Er ging, tie Thüre hinter sich zuschlagend.

Und nun ereignete es sich öfter, daß er oben aus ter Stube stürzte, die Treppe herabgepoltert kam, was vom Gesinde in der Nähe sich aushielt, unnütze Horcher schalt und an die Arbeit gehen hieß und wenn er dann nach dem Krankengemache zurückgekehrt war und die Thüre geschlossen hatte, so spielte sich hinter derselben eine jener Scenen voll quälender Bitterkeit und rücksichtsloser Gehässissteit ab, welche unter sich serne Stehenden unmöglich sind und womit sich nur Meuschen, die das Leben einander ganz nahe gebracht, letzteres verleiden und vergisten können und wo es — für einen Theil wenigstens — besser gewesen, Beibe wären sich all' ihre Tage fremd geblieben.

Keines Menschen Seele verkehrt ganz ohne Hülle, ohne Schutzbeke mit der Welt und es ist wohl gut so, denn wie makellose Schönheit des Körpers ist auch die seelische auf Erden selten; dem Umgange mit der nackten Seele eines Andern sich auszusetzen, ihn zu ertragen, wagt und vermag nur die Liebe und die Freundschaft und wo diese sehlen, wirkt die seelische Nacktheit wie

rohe, körperliche Entblößung abstoßend, schamlos, ents würdigend und verderblich.

Es bedurfte keiner langen Zeit, so trieb die Aufregung über ben fortwährenden Haber die Kranke von dem Sorgenstuhle in das Bett. Ihr Widerstand war gebrochen und wurde immer schwächer. Welchem Ansinnen fügt sich der Mensch nicht, wenn es gilt, sich die Ruhe des Plätzchens zu sichern, auf dem er zu sterben gedenkt, und für seine letzten Tage ein Bischen Nabsicht und Theilnahme zu erkausen?!

Helene fam mit dem Kinde auf ten Sternsteinhof und schien es mit der Krankenpslege sehr ernst nehmen zu wollen, aber die Bänerin schreckte vor jeder Berührung des jungen Weibes zurück und wollte es weder am Kopfonch am Fußende des Bettes sitzen haben; Ansags boten ihr die Besuche des alten Sternsteinhofers willkommenen Anlaß, ihre Wärterin gar aus der Stube zu schaffen, dann lag sie und hielt oft durch Stunden mit ihren absgezehrten Fingern die rauhe, hörnerne Rechte des Alten über der Bettdecke sest, es war die einzige Hand, die sie zu halten hatte und dabei ein Vertrauen empfand, daß diese auch sie gerne halten möchte, während bei allen Handerichungen Toni's und Helenen's sie das äugstliche Gesühl ankan, die Beiden ließen sie zwischen den Armen hinabgleiten, — o, wie tief!

Wenn nach einem solchen Krankenbesuche der alte Bauer über ben Hof seiner Ausnahm' zuschritt, so fluchte und wetterte er laut, daß Jeder, der um die Wege war, es hören konnte und belegte dabei des Herrgottlmachers

Wittib mit einem Titel, der in aller Kürze das strikte Gegentheil einer Bestalin besagt; aber es geschah das lediglich zu seiner eigenen Erleichterung, ohne der Geschmähten irgend welchen Ürger zu bereiten, denn der Schimpf war so groß, daß es Niemand wagte, denselben ihr in's Gesicht zu wiederholen.

Es war, wie gefagt, ju Anfang, bag ber alte Sternsteinhofer seine meifte Zeit bei ber franken Bäuerin zubrachte, mählich tam er feltener, schließlich blieb er gar lange von bem einen auf bas andere Mal weg; bagu bestimmten ihn zwei Grunde. Er hatte geglanbt, Die Schwiegertochter murbe ihres Siechthums Meister werden, bald wieder auf die Beine kommen und barum suchte er sie zu zerstreuen, keine Gedanken an Bernach= lässiaung und Bereinsamung in ihr auftommen zu laffen und fie bei gutem Muthe zu erhalten; ber Befunden wollte er dann beisteben, ihre Rechte zu wahren und mit ben ungebetenen Gaften ben Rehraus zu tangen. Als er aber merkte, daß die Bänerin immer mehr verfiel und von Rräften kam, ba suchte er sie selten beim und blieb nur für furg; zusehen, wie es mit folch' einem Aufgegebonen Schritt für Schritt zu Ende ging und fich fo unmittelbar an sein eigenes mahnen zu lassen, bas mar nicht feine Sache. Anderntheils machte ihm gerade Diefer Stand ber Dinge ben Anblick Belenen's nur um fo verhafter. Go flüchtig auch alle bisherigen Begegnungen mit ihr gewesen, die zufälligen, wo Beide ohne Gruß aneinander vorüberhuschten und die unausweichlichen in ber Rrankenstube, wo sie ihm schweigend ben Stuhl an

bas Bett rudte, mit ber Schurze barüber mifchte und bann zur Thure hinausging, von nun ab vermied er gefliffentlich all' und jedes Zusammentreffen, ba er mit großem Unbehagen fühlte, wie ihm in der Rahe Dieses Weibes Die Fäufte gudten, aber gleichzeit bas Wort versagte. Was ihn biese Bettlerin, wenn nicht fürchten, so doch scheuen machte, er wußte es selbst nicht. Ja, Die wußte, was fie wollte, hat unverrückt ihr Ziel im Mug' behalten, gleich bereit, wenn es basselbe zu erreichen galt, barnach zu laufen, oder langfam Fuß vor Jug zu feten und obwohl fie ichon einmal nach einer Geite "abgefugelt" war, tommt fie jett von der anderen heran und erreicht's! Sie wird's erreichen. Ein harter Ropf und ein fester Will! Richt, wie es fonst damit bei den Weibern bestellt ift. Schlüg' ihr ber Teufel ein Bein unter, jett, wo sie ben fing zum letten Schritt bebt, glaublich, sie wüßt' doch auf ben Fleck zu fallen, wo sie hinrechnet! -

Nur Ürger war dort oben in der Krankenstube mehr zu holen, Gift und Galle einzuschlussen und der armen Seel' damit nicht geholsen, überhaupt ninmer zu helsen. Der Alte hielt sich davon und die Kranke mußte sich nun den langen, bangen Tag über die Gesellschaft Helenen's gefallen lassen. Wenn dann manchmal der kleine Muckerl zur Thüre hereinpolterte, die Mutter aufsuchen, wofür er jedesmal einen scharfen Verweis erhielt, so sah die Bäuerin in der ersten Zeit von dem gesunden, rothbäckigen Jungen weg nach der Wiege, in der ihr eigenes, halblebiges Würmchen lag, ihre Augen wurden seucht und langsam perlten schwere Tropsen über ihre Bangen; später aber

ließ sie auch bas gleichgiltig, nur wenn ihr Mann in der Stube war und mit begehrlichen Bliden an dem schönen Weibe hing und tieses es ihm mit unwilligem Zublinken verwies, dann blitzte es in den tiesdunklen Sternen auf, rege und glühend folgten sie jedem Mienenspiel, jeder Geberde der Beiden und ließen nicht nach, ihnen zu solgen, bis zu dem Tage, wo diese Augen — voll lautloser, herber Anklage, voll stummer, weher Herzenspein — brachen und der alte Sternsteinhoser sie zudrückte, da die Scheidende diesen Liebesdienst von ihm erbeten.

"Hast nit viel Gut's g'habt," sagte er. "Warst wohl a reiche Bäu'rin, aber dabei a arm's Weib. Der Herr laß' s' ruh'n in Frieden und 's ewige Licht leuchte ihr. Amen."

## XXI.

Welchen Wandlungen die Volksstimmung unterliege, das zeigte sich auch in Zwischenbühel gegenüber den Gesichehnissen auf dem Sternsteinhofe.

Ein grober Berstoß gegen landläufige, sittliche Grundsfätze und Anschauungen erweckt vorerst laute Entrüstung gegen beide Schuldige, aber bald führt das Zusammenstebenmüssen zu Bedachtnahmen und Nachgiebigkeiten gegen den einen wehrhafteren Theil und zum Unrechte gegen den wehrlosen, auf dem allein die üble Nachrede haften, bleibt, dis die Leute, Schimpfens und Antheilnehmens müde, gleichgiltiger werden und mählich zu vergessen anfangen; einmal noch — mag nun neue Unbill hinzu-

fommen ober nicht - lobert wohl bas Zornfeuer wieder empor, bann aber ichidt man fich barein, von bem allgemein Giltigen abzuschen, ben Fall an sich als Musnahme zu betrachten, mas man ja ohne Gefahr thun fann, ba er nur die Regel zu bestätigen vermag, und um fo nachfichtiger fällt bas Endurtheil aus, als ichroffer und unverrüchbarer die anfänglich allen Unwillen erregente Thatsache bestehen bleibt, da aber werer bas eingewohnte Denken, noch bas urfprüngliche, widerwillige Befühl über Die Konflitte hinweghelien, jo formulirt sich die Anklage, wenn ber Fall ein erschütternber, an die lette Abresse, an bas Schicffal, streben aber Die Dinge wieder mit tem Alltäglichen sich in's Gleichgewicht zu feten, so sucht bie Menge mit aller Spitfindigfeit nach bem, beffen Unftog ben ärgerlichen Berlauf verursachte und findet diefen neuen, endailtig Schuldigen oft in einer Perfon, die anfänglich, wie gefeit, gang bei Seite gestanten batte.

Als man im Orte merkte, tag ber junge Sternsteinhofer just nicht bes Botivbildes halber so häufig nach des Holzschnitzers Hütte gelausen war, da schlug die Stimmung
gegen den "frommen, sorghaften" Bauern gewaltig um
und auch an Helenen ließ man kein gutes Haar und
"ganz aus ber Beiss unschambar" sand man es, wie er
die Wittib zu sich auf den Hof nehmen und die bahin
gehen mochte! Die Sternsteinhosbäuerin wurde für eine
"helle Marterin" erklärt. Aber der Bauer konnte doch
Einen und den Andern, die sich zu vorlaut gaben, "sakrisch klemmen", — und im Grunde, er hatte ein krankes
Weib — wohl — wohl — doch die Kleebinderin, als

recht und folecht verheirath't, hatt' ihn gleich beim erften Unwurf ausjagen follen, und batt' fie bagu auch bas längste Scheit unter'm Berd hervorlangen muffen! Freilich, viel geht in der Welt vor und allerwärts hört man, wie oft ein Beib rechtschaffen ausholt und D'reinschlagen vergift. Anders wieder, als man bie Bäuerin zu Grabe trug, da legten fich die Leute gar keinen Zwang auf und bem weithinwallenden Zuge entlang summte es wie ein Immenschwarm, und, zwar nicht in's Gesicht, aber zu Gebor fprach man ben Zweien, "die zwei Andere so aut wie umgebracht batten." Doch bie Sternsteinhoferin mar nun einmal todt und lag in ber fühlen Erden und das war für sie schier das Beste, wie für die Andern; vermochten Die nicht von einander zu lassen, so war es gleich einer Schidung und Gnad' Gottes, daß fie nun in Ehren qufammen und zu einem End' kommen konnten, und hatt' man fie seinzeit gewähren laffen, mar' bas gang Argernis und andern zwei Beiden alles gebrannte Bergleid erfpart geblieben. Ja, ja, an bem, wie's g'tommen und a'gangen, mar eigentlich boch nur Schuld - ber alte Sternfleinhofer!

Auf solche Weise fand sich der Meisten Denken und Meinen mit dem, was geschehen war und nun geschehen würde, zurecht, nur Wenige hielten an ihrer anfänglichen strengen Verurtheilung sest, darunter auch der Kaplan Sederl, und nur Einer erklärte von allem Ansange an, er löffle nichts so heiß aus, als es aufgetragen werde, der alte Pfarrer. Freilich auch der, wenn er an die "unsaubere Geschichte" dachte — daß die auch just in

seinem Sprengel spielen mußte! — rückte sein Sammettäppchen bedenklich schief, indem er sich ärgerlich im Haar kraute und über seine Stirne legten sich unmuthsvolle Falten; aber den Schuldigen den Prozeß zu machen überließ er den Leuten und das Urtheil stellte er dem anheim, deß' Augen, die nie ein Schlaf schloß, mehr sehen, als aller Leute Augen zu sehen vermochten! Er hatte ein seines Gefühl für des Bolkes Art und Weise, ein seines Gehör für dessen nebe und das schließliche Absünden und Zurechtlegen einer Sache, die sich nicht "geben", nicht unterducken lassen wollte, kam ihm nicht unerwartet.

"Nie, niemal, Geberl," eiferte er gegen ben jungen Rlerifer, "werden Gie fich auf Welt und Leut' versteben Iernen! Gie hab'n 'n praftifchen Blid noch heut' nit. Ließ ich Sie bitt an meiner Statt machen, Sie gaben g'wiß was an, 'n Lebendigen jun Schaden und 'n Tobten von fein'm Ruti! . . . Simmelheiligfreugdonnerwetter!" Diefer "verluderte Austrud" galt feinesmegs bem Raplan; ber alte Berr hatte gegen tiefen mit vermahnender Gefte ben Zeigefinger erhoben und bann, um ben Tabat aufammenzudrücken in ben Pfeifenkopf gefenkt, jett ichnellte er ihn mit gelbgesengtem Ragel heraus, schlenkerte bamit und indem er auf die ichmergende Stelle blies, fuhr er fort: "Bfü - üh! Gie wiffen nit, wie 'n Leuten völlig ein Stein vom Bergen fallt, wann was Unordentlich's sich wieder in d' Ordnung schicken will und wie gern' ba Alle mit antauchen helfen, nach ein'm Abschluß hin, wo fid's 'm G'wohnten und Gleichen einpaft und 's Argern

und Deuteln ein End' find't. Da mitten h'nein 'n Leuten in' Arm fallen, das war' Gott und der Welt a schlechter Dienst!"

"Sih ärlauhbeen," fagte der Kaplan, indem er sich erhob, das alte Pfarrbuch, dessen Lektüre ihn gerade zerstreute, an sich nahm und sich zum Weggehen auschiekte, "iich wihl nichtt straiten, ahber tas Ahles wihtersträbt mihr inn tiehister Sälle."

"Dann schamen Sie sich auch in d' Seel' h'nein, wie tief sis," sagte der Pfarrer. Er hielt ihn mit der Rechten zurück und reckte den linken Arm gegen das Krucisig an der Wand aus. "Der dort hat auch Zöllner und Sünder nit von sich g'wiesen und wunderbar sein oft die Weg', auf die er Verirrte leit't, daß s'nit zu Verlorenen werden! G'rad' dösmal ziemt mich, ich sähet seiner Gnad' und weisen Vorausssicht aus'n Grund. Sederl, — nit daß ich '& Siegel von ein'm Veichtgeheimnis nähm' — aber das laßt Euch bedeuten, den Zwei'n hat er wohl in seiner Erbarunis a Verbrechen erspart!"

"Ein Berbrechen?" ftotterte ber Raplan.

Der alte Seelsorger brückte ben Arm bes jungen Mannes. "Zwei vielleicht." Er nickte ihm ernst zu und schritt hinweg.

\* \*

Am übelsten kam die alte Zinshofer weg, sie klagten die Leute nicht erst an, sondern trugen ihr offen ihre "Borschubleistung" nach, man wich ihr aus und war kurz und abweisend im Berkehre, selbst auf dem Sternstein-

hofe, wo sie doch allen Dankes gewärtig war, ließ man sie unfreundlich an.

Eines Abends, als wieder ihre Zuthulichfeiten und Klagen kein Gehör fanden und sie erbittert vom Hofe hinweglief, faste sie ben alten Sternsteinhofer, der ihr gerade in den Weg kam, am Arme an. "Bauer," rief sie, "higt erfahr' ich, was auch Du schon seit Langem und in dem Stück wär'n wir völlig gleich!"

Der Alte machte sich frei und wischte über ben Joppenärmel, als wäre ber durch die Berührung befleckt worden. "Faß Ein' nit an," sagte er rauh. "Dir gleich wußt' ich mich in kein'm Stuck."

"So kennst' leicht Kindsundank nit?!" freischte das Weiß.

"Kein' Dank — mag sein! Geg'n 'n Undank hab' ich mich sicher g'stellt. Mußt Dir schon Dein' G'spann\* wo anders suchen." Damit kehrte er ihr den Rücken zu.

Alles, was der protzige, künstige Schwiegersohn für die Alte that, war, daß er ihr bei beginnendem Winter erlaubte, aus ihrer versallenen Keusche in das Kleebinder-Häufel zu übersiedeln. Da saß sie nun zwischen reinslicheren und festgefügteren Mauern als sonst und fror wie früher, denn die Fuhre Holz, auf die sie gehofft und gerechnet, war ausgeblieben; sie ertrug es so lange, bis es ihr — wie sie sich äußerte — zu dumm wurde.

"Soll'n f' mir nur a Wörtl fag'n, bann werd' aber

<sup>\* &</sup>quot;Dein' G'fpann" = Deinen Gespann, von Pferben, bie gusammen an einem Bagen gieben; so viel wie = Genossen.

auch ich mein Maul groß aufthun," murrte sie, griff zur Hade, hieb des seligen Herrgottlmachers Holzvorrath kurz und klein und versenerte ihn, und als davon kein Span mehr im Hause war, brachte sie die Figuren des halbstertigen Votivbilres auf den Säges und Hackblock. Mit boshaft zwinkernden Angen sah sie in die flackernden Flammen und meinte: die Heiligen brennen so gut wie Holz.

Sie half sich ganz leidlich über den Winter hinweg; kurz nach temselben war das Trauerjahr des jungen Sternsteinhofers um, dann mußte ja doch etwas geschehen und ändert sich wohl auch ihre Lage. Den Kopf mit beiten Händen pressend, eilte sie heim, als sie ersuhr, — von Fremden sich's mußte sagen lassen, — der Notarius wär' schon auf ten und den Tag bestellt, um auf dem Sternsteinhose die Ehpakten auszusetzen und alles sonst Nöthige zu verklausulieren und zu verbriesen.

An dem Tage aber, an welchem der Notar — Toni hatte sich den nämlichen "Findigen", wie sein Bater, versschrieben — dort oben auf dem Gehöfte Alles richtig machte, ward die Alte von quälender Neugierde und peisnigender Unruhe im Hause herumgejagt, sie hastete Stuben aus, Stuben ein, vom Bodens in den Kellerraum und von dem seuchten Grundmauerwerk wieder hinauf unter die Dachsparren. Doch sie mußte sich gedulden und erst gegen Abend sah sie Jemand eilig auf das Häuschen herzukommen und erkannte, als er nahe war, ten Zwischenbüheler Bürgermeister.

Der Ortsoberste trug auf langen Beinen einen mert-

würdig furgen Oberleib und auf beffen breiten Schultern wieder ein auffallend kleines Röpfchen, über ben beid= feitigen, furgen Badenbärtchen ftrebten zwei mächtige Dhrmuscheln, fast "topfflüchtig", in's Freie; obwohl feine großen Augäpfel etwas vortraten, so waren sie boch mit ausreichenden Deckeln versehen, welche er benn auch zum Schutze ber erfteren gewöhnlich bis auf einen fleinen Spalt geschloffen hielt, mas ihm ein ebenfo nachdentliches, wie fauftmüthiges Aussehen verlieh; der untere Theil bes Gesichtes aber, ber zwischen ben faltigen Wangen wie eingeschrumpft liegende Mund und bas furze Rinn, wurden von der vorragenden Rase überschattet, welche aus leicht zu errathenden Gründen von den Zwischenbühlern "d' Latern'" genannt wurde; bei beren Größe und der Kleinheit seines Mundes konnte er es nicht verhindern, daß im Sprechen einzelne Laute ben bequemeren Weg durch dieselbe nahmen.

"Du bift die Binshoferin?" nafelte er.

"Ich mein', Du wirst mich wohl kennen?" sagte sie gistige "Blind wann ich wär', leget' ich ein' Eid d'rauf ab, daß Du's bist, denn ich kenn' Dich an Dein'm Gekeis, aber was konschtadirt werd'n muß, das muß konschtadirt werd'n, weil ich von Amtsweg'n mit Dir z'reden hab'."

"No, fo fomm' h'rein, fomm' boch h'rein."

Die Alte lief flink voran und der Bürgermeister stolperte hintennach. Sie wischte einen Stuhl ab und setzte ihn in die Mitte der Stube.

Der Bürgermeister winkte abweisend mit der Hand. "Bir werd'n gleich fertig sein."

"Ah, nein! da schau' Ein's her!" eiserte die Alte, während ihr die Zornröthe aufstieg. "Fand's schon Kein's von denen da drob'n der Müh' werth, mich h'nausz'rusen oder h'runter z'kämma, und ließen s'mir durch a Fremd's Post zutrag'n, so will ich doch auch soviel wissen, wie dösselbe weiß, und eh' D' mir nit All's sagst, wonach mich neugiert, laß ich Dich nit aus der Stub'n, mag's hist kurz oder lang dauern!"

"Was willst benn wissen ?"

"Was g'ichieht?"

"Was foll g'icheh'n? Dein' Tochter wird Sternsteinhofbäuerin. Das kannst Dir wohl benten."

"Was weiter?"

"No, ich mein', 's wär das g'nug! aber ob'ndrein nimmt noch der Bauer ihr'n Bub'n, 'n Muckerl vom seligen Kleebinder, als eigen Kind an."

"Gar dazu zwingt er sich?" Die Alte bleckte die Zähne, als aber der Mann vor ihr ernst blieb und verwundert die Augendeckel aufzog, besann sie sich und sagte: "No, 's is wohl schön von ihm."

"Wohl, wohl, Gott's Lohn dafür! Als b'stelltem Bormund war mir 's kein' g'ringe Freud'. Kannst Dir wohl benken, daß ich mich nit dagegen g'sperrt hab', daß mein Mündel 'mal als Herr und Eigner af ein's von d'größten Anwesen im Land z'sitzen käm'!? Jo. Aber obwohl 's Glück bei dem Bub'n schon völlig ein Gupf\* g'macht

<sup>\* &</sup>quot;Der Gupf" bezeichnet 3. B. bei tochenben Fluffigfeiten bie "Sanbe", bie über bas Gefüß steigt, ebe es jum überfließen

hat, mußt' ich boch noch af Ein's b'stehn, damit ich aller Berantwortlichkeit nachkimm und frei'n G'wissens d' Borsmundschaft niederleg'n kann. Das Häusel da is nach 's Baters Tod 'm Kind, —"

"Bas," freischte die Zinshofer, mit der Faust in ten Tisch schlagent, "gar austreiben ließen mich do von da und Du, alter Krippenreiter, halist ihnen dazu?! Ro, schaut Eng aber a an, ös Zwei dort drob'n, denen ich zu all'm Schlechten recht war und hitzt zu all'm Rechten z'schlecht wär', und Du sorghastiger Bormund, ob ich Eng nit All'n miteinander ein dickmächtigen Strich durch d'Rechnung mach'! 's Maul thu' ich auf und weist nach, daß dem verhöllten Fratzen 's Häusel da nit zusommt, ein Jurament leg' ich d'rauf ab, deß er an 'm Bertorb'nen kein Recht hat und der Andere ihn nit an Kindsstatt . . ."

Der Bürgermeister hatte eine Art Nundtanz um die scheltende Alte ausgeführt, — eine choreographische Leisstung, weit davon entsernt, Sinnlichkeit zu erregen, — wobei er ein über das andere Mal die Arme beschwichstigend auflüpste und unablässig raunte: "halt's Maul! — Dein verwettert' Maul halt', sag' ich." Us sie aber dazu weder gewillt, noch je Willens zu werden schien, sah er selbst zu dem Nechten und schloß ihr mit eigener Hand den Mund. "Du himmelherrgottsjaktermentische

fommt; beim Mehl bas über ben Rand bes Mages Aufgehäufelte; einen Supf macht alfo, was bas Maß in Gutem ober Üblen überschreitet.

Kreuzader\*, eh' Dein Gift und Gall' ausspeibst, laß' Eins boch ausreden, ich war ja noch nit z' End'. Dann — dann such' ein' Anlaß zum Schelten, — müßt'st g'rad' Du ein' finden!"

"No, fo red'," murrte die Alte, "red' halt."

"Weil 's selb' Häusel toch von gar kein' Belang is, so war ich dafür, mer sollt's verkausen und 'n Erlös 'm Bub'n anleg'n; der Bauer war einverstanden, hat aber gleich selber a Anbot g'macht, was 's überzahlt, no ja, 's kommt doch 'm Kind 3' Gutem; so war'n d'Sternstein-hoserleut' Eigner von da und d'Sternsteinhoserleut' schenken's wieder Dir und 's Beranstalten is g'trossen, daß D' in nächsten Täg'n grundbücherlich d'rauf ang'schrieben wirst. Hit weißt's. Hast's auch verstanden?"

"Ei, Du mein, je ja, freilich, dis wird doch leicht zu versteh'n sein. 's Häusel is hist mein!"

"Is Dein — und no kannst Dich schon Dein ausartigs Reden von vorhin reu'n lassen."

"Bohl, wohl, war ja nix wie dumm' Geschnatter. Du hast als g'scheidter Mon gleich nit d'rauf g'hört. Ich schreiet's so frei aus, nit, wußt' ich was nachz'weisen und könnt' ich a Iurament ableg'n?! Wär' doch sündhast geg'n d' braven Leut' und mein leiblich Tochterkind! Nit? Jo! Burgermaster, that'st mer 'leicht d'Ehr' an, sür Dein' gute Botschaft, und nahmst a Glasel Wein? Z'Haus hätt' ich wohl kein', —"

<sup>\*</sup> Rreugotter.

"Dank' schön. Ich nimm mit'm guten Will'n vorlieb, bei Dir auch mit weniger. Gute Nacht!"

"Gute Racht, Burgermafter!"

Was nun die Alte im Hause herumtrieb, Stuben aus und Stuben ein und vom Grundgemäuer bis hinauf unter's Sparrenwerk, das war nicht Neugierde noch Unscuhe, sondern Lust an dem neuen Eigen. Bieles, worauf sie früher nicht geachtet, besah sie sich erst jetzt genauer; nun galt jeder Nagel an seiner Stelle und zählte mit. Sie lief auch hinaus in den Garten und schlug angessichts der Bäume und Sträuche freudig in die Hände; bei alle dem aber verließ sie keinen Augenblick der sittlich erhebende Gedanke, daß sie nichts einem blinden Glücksfalle schulde und was ihr geworden, — redlich verdient habe.

## \* 0

Es war eine stille Hochzeitsseier, Die bald barnach auf bem Sternsteinhofe stattfand, ganz wie es sich für Brautleute schickte und ziemte, die nach kurzem Wittwerstande eine zweite Ehe schlossen.

Schier verwundert und verblüfft standen die wackern Zwischenbüheler, als das junge Beib vom Altare wegging. Daß helene schön war, das wußte man, so schön aber wie an dem Tage ihrer zweiten Trauung, hatte sie noch Keiner gesehen. Das erste Mal war sie gedrückt in die Kirche gekommen und ebenso aus derselben gegangen, diesmal schritt sie so stolz und selbstbewußt einsher, nicht anders, wie wenn das, was ihr nun geworden,

ihr rechtens zukäme, boch hielt sie die Liber bescheiden gesenkt, als meide sie, mißgünstigen Bliden zu begegnen und schene sich solche heranszusordern und wenngleich nianchmal über den blühenden Bangen, deren Grübchen ein stilles Lächeln vertieste, die leuchtenden Augen slücktig aufblitzen, so sah sich das so unschuldsvoll an, wie der Blid eines Kindes, den die greisbaren Herrlichkeiten eines Augenblickes sessellen; keine Schatten der Bergangenheit, teine Wolke, einem bangen Ausblicke in die Zukunst entsteigend, trübte dieses glücksfrohe, heitere Gesicht, und der einzig lesbare Gedanke in demselben: "Erreicht" zuckte auch nicht durch die Muskeln als unterdrückter Jubelschrei, sondern barg sich hinter einer stillsreudigen, selbstbegnügten Miene.

Die Leute hatten über die Sternsteinhofbäuerin, die, so selbstverständlich sich als solche gebend, an ihnen vorsübergeschritten war, die Herrgottlmachers Wittwe und die Zinshofer Dirn' ganz vergessen und als sich die Boshaftesten auf die längst für diese Gelegenheit "ausgetipselten Trutzliedeln" besannen, waren die Wägen mit den Hochzeitern und den Gästen schon aus aller Gehörweite.

Unter ben Gelabenen befand sich auch ber Räsbiermartel und daß er gekommen, konnte nur den befremden, ber den Alten nicht genauer kannte und somit nicht wußte, daß sich dieser keine Gelegenheit entgehen ließ, seinem Spitnamen alle Unehre zu machen, Bier ganz zurückzuweisen und Wein — je besseren, um so lieber — zu trinken, und Käse, wenn er welchen aß, nur als Magen-

schluß zu nehmen, wenn nichts mehr voranzuschicken ba war. In der Kirche hatte er sich aber doch nicht blicken lassen und während der Trauakt unten im Dorse stattsfand, oben auf dem Gehöfte dem alten Sternsteinhoser, der sich gleichfalls fern hielt, Gesellschaft geleistet.

Als nun die neue Bäuerin an der Seite ihres Mannes die Feststube betrat, fand sie sich den beiden Alten gegensüber. Sie trat auf ihren nunmehrigen Schwiegervater zu. Mit leuchtenden Augen, in denen etwas schalkhafte Bosheit lauerte, und mit einem freundlichen Lächeln, von dem er wohl fühlte, es gelte nicht ihm, sondern poche auf das Unbestreitbare ihrer Schönheit, bot sie ihm die Hand. Da er sie nicht ergriff, sagte sie nach einer Weile leise: "No, bin ich halt doch da. Sei g'scheidt. Willst mir seind bleiben?"

Der Alte schob die Rechte, gleich der Linken, in die Hosentasche und wandte sich an den Räsbiermartel. "Wieder Eine. Bin neugierig, wie viel Bäuerinnen ich ba noch erleb"."

Roth bis unter bie Augenränder ging Helene von ihm hinweg.

Als mährend des Tafelns der alte Bauer die Stube verließ, folgte bald darauf die junge Bäuerin ihm nach, sie wartete im Flur, bis er vom Garten zurückfam. "Ich hab' Dir vorhin d'Hand g'boten," sagte sie.

"@0 5."

"Blind stell' Dich nit! Bemerkt hab'n mußt es," "Wag fein."

"Du hast mir die Deine verweigert."

"Bift auch nit blind."
"Bor'n Leuten, allen!"
"No?"
"Das is a Grobheit."
"Ich bin halt nit sein."

Er wollte an ihr vorüber, sie aber verstellte ihm den Weg. "Rein' Schritt!" rief sie. "Du hörst an, was ich Dir z'sagen hab'! Meinst, weil Du's bist, ich ließ' mich da im Haus wie der Niemand behandeln? Da irrst Dich g'waltig. Mich lern' erst kennen. Weil mir heut' in der Kirchen vor'm Altar der Gedanken kommen is, da sich ja endlich doch Ull's wie recht und g'hörig g'schickt hätt'. wär' a Unsinn, weg'n 'm Frühern einander was nachz'tragen, so hab' ich Dir mein' Hand darg'reicht, nit um Dein' Freundschaft zu erbetteln, sondern im guten Glauben, auch Dir würd' dasselbe so christlich' wie vernünstige Abseln einleuchten."

"Stell' Du zwei Fall'n auf und leg' in jede ein' extraichen Speck, ich geh' Dir in keine."

"Daß ich Dich fangen wollt', das bild' Dir nit ein. Mir war nur um's geg'nseitig gute D'rauskommen. Gäbst Du mir mein' Respekt, gäb' ich Dir auch 'n Dein'. Hät'st Du mit mir a Einseh'n, wurd' ich auch ein's mit Dir hab'n. Du aber willst's anders und so kann Dir's auch werd'n! Du sollst nit umsonst die Gedanken in mir ausg'riegelt hab'n, wie mir Sünd' und Schand', jed's Unterkriechen und Berstell'n, All's, was mich d'sieb'nthalb Jahr' her g'peinigt hat, erspart g'blieben wär, hätt'st Du Dich seinzeit nit in gleich herzloser, wie unnöth'ger Weis'

damiderg'setzt und damal schon zugeb'n, was D' hent' nit verhindern konnt'st! Du sollst mich nit umsonst erinnert haben an die Stund', wo ich mehr todt wie lebendig, die Stieg'n da herunterg'schlichen bin und zu unserm Herrsgott gebet't hab', er möcht' mich'n Tag erleb'n lassen, wo ich Dir Dein' erbarmlose Hochsahrt heimzahlen könnt'. Derselb' Tag is hitzt da und ich will Dir weisen, daß er da is!"

Der Alte sah sie mit zusammengekniffenen Augen und breitgezogenem Munde an. "Was willst mer benn weisien! Du?"

"Was ich Dir weif'? Dein Ausnahms-Ausnahm' af'm Hof da, dö werd' ich Dir verthun."

"Du unterstünd'st Dich -?!"

"Jed's weitere Wort spar'! Vergiß nit, wen D' vor Dir hast. Ich brauch' mir von Dir nix sagen z'lassen!" Damit kehrte ihm Helene ben Rücken zu und schritt voran nach ber Stube zurück, während ber alte Sternsteinhoser mit geballten Fäusten, die eingezogenen Arme vor Buth schüttelnd, hinterdrein stapste.

Der große Ürger that aber weder seiner Eflust noch seiner Trunkliebe Abbruch, sondern schien beide nur zu vermehren, denn ihm schmedte kein kleiner Bissen und mundete kein mäßiger Schluck, so daß er, als die Gäste aufbrachen, mit kläglicher Stimme erklärte, daß ihn "nun schon d'Füß' verließen und d'Augen nix mehr taugen wöllten"; die Schilderung seines Zustandes ließ man, als der Wahrheit gemäß, unangesochten, aber die Rechtsertigung desselben durch sein Alter wies man spöt-

tisch zuruck und einige Minterbejahrte meinten: heut wären sie just so alt wie er, ober er so jung wie sie.

Er erbat fich bas Geleite Rasbiermartels und ber Lange mubte fich benn auch getreulich, feinem Schutz. linge, geweisten Weges, über ben Sof zu belfen: es gelang ihm allen kleinen Fährlichkeiten auszuweichen und wenn es bei größeren mertwürdiger Beije jehlichlug, fo bestand er sie einträchtig mit bem Freunde. Er rannte mit ihm gegen ein halboffenstehendes Schennenthor und als dieses durch den Anprall gang aufflog, so stürzten Beide in taumelnder Sast dahinterher, fo weit es sich in Den Angeln brehte, ein paar Schritte weiter fielen fie Urm in Urm über einen umgefturzten, ausgemufterten Brunnentrog; von biefem einem "Berlauf" und anderm "Fall" abgesehen, erreichten sie glücklich bas Ziel und ba lallte an der Schwelle des Säuschens der Rasbiermartel: "Was bist Du — Du aber in Dein' alt'n Täg'n für - für a leichtsinniger Mon - galt's - könnt' met Dich heut' wieder - hint' - hint' im Bag'ng'flechtel hab'n . . . "

Der alte Sternsteinhoser riß sich von seinem Begleiter sos und versetzte ihm eins in die Rippen, daß der sant ausschrie. Aber trotz seiner Erbitterung vergaß der Käsbiermartel nicht, daß ihm doch noch obliege, den Alten unter Dach zu bringen und so faßte er ihn denn neuerdings an, freisich etwas kräftiger, als just noth that und unter Gesluche und Geposter ging es die Treppe hinan, unter Gekrache und Geberste zur Kammerthüre hinein und da sand sich plötzlich der Käsbiermartel allein im

Finstern. "Sternsteinhofer" — rief er halblaut, — "Sternsteinhofer! Wo bist denn? No, so meld' Dich, dummer Kerl, ob D' da bist?"

Erst nach einer Weile antwortete aus einer Ede her ein lautes Schnarchen. "Uh so," sagte befriedigt ber Lange, dann sah er nach dem leeren Bette, meinte: "Es wär' doch a Sünd'" und legte sich in dasselbe.

Früh am Morgen öffnete sich oben auf bem Sternsteinhose ein Fenster ber großen Stube, Helene beugte sich heraus und sah auf das Dorf hinab.

Ein leichter Flor lag noch da unten.

Langfam tam die Conne im Ruden des Hugels herauf und unten am Bache ward es licht.

Das Thurmfreuz ber kleinen Kirche brannte, bie Säuschen und Sütten hauchten sich roth an und einzelne Fenster erglühten.

Frisch wehte Die Morgenluft.

Die Bäuerin ftrich einzelne Haarsträhne, die ihr vor bem Auge fächelten, zurud.

Als sie nach der letzten Hütte sah, wo sie eine freudlose Kindheit verlebt, und nach dem Häuschen taneben,
wo sie sich und Andern zu Leid und Last gehaust hatte,
da ersaste es sie, gleich der bedrückenden Empfindung
verworrenen Träumens; doch von hier oben verschmolzen
die einzelnen Behausungen der Strase nach in eine helle
Zeile und mit den grünen Hügeln dahinter und dem
blauen himmel darüber in ein freundliches Bild; das
eigene Erlebte verblaßte vor dem Gedanken an das ge-

meinsame Drangsal und Elend, bem fie entronnen, und tas von zu tiefst da unten, am Fuße des Hügels, nicht hinanreichte zum Girfel, von dem es ihr nun doch vers gönnt war, herabzuschauen, wie sie es einst in kindischer Seele zewünscht und ersehnt.

Co hatte es fid, bod, gefügt!

Ein dankbares, fast andächtiges Gefühl überkam sie; dankbar, sie wußte es selbst nicht, gegen wen oder was; gegen die Sonne, die Alles so warm und freundlich beschien, gegen die Luft, die über Allem webte und sich regte, gegen das Dörschen, die Halde, den blauen Himmel, gegen die ganze, schöne, prangende Welt —?—

Sie faltete die Hände vor der Bruft. Lange blieb sie so, plötlich fuhr sie mit einem lachenden Schrei zurud. Der junge Bauer stand hinter ihr, er hatte sie mit beiden Händen unter den Achseln angefastt.

## XXII.

Monate verstrichen, der alte Sternsteinhofer und die junge Sternsteinhoferin liesen einander, sich nicht suchend, noch meidend, ungezählte Male über den Weg; wohl bemerkte er den mißgünstigen Blick, der ihn bei jeder Begegnung seitwärts streifte, ohne daß es ihn zum Nachedenken brachte, wie derselbe stets gleich und unverändert blieb, selbst als er offen ein immer höhnischeres Gesicht dagegen kehrte. Hat sich halt ein Bissel im Reden über-

nommen, die Neue, und dafür, daß es bei leeren Worten bleibt, ist er der — Alte!

Es war an einem heiteren Abende, als er auf dem ihm eigenen Wägelchen von Schwenkdorf, wo er den Käsbiermartel besucht hatte, heimiuhr; er ließ das Rößslein nach Gesallen des Weges trotten, schmauchte sein Pseischen und sah behaglich auf die langsam vorbeistreichenden Hütten und Bäume und Hügel. Als er in Zwischendühel über die Brücke lenkte, rappelte sich unter einem Busche etwas empor und obwohl er gar nicht abergläubisch war, so erschrak er doch, als er im Dämmer die Gestalt eines alten Weibes, die hagern Arme mit ausbeutenden Geberden gegen ihn reckend, auf sein Gestährt zueilen sah; sautauf lachte er aber, als er in der Herzukommenden die alte Kathel erkannte.

"Halt auf!" rief sie halblaut. "Halt auf, Bauer!"
"Deh, Braun! No, was is benn los? Geberd'st Dich ja völlig wie a Luftzauberin!"

"Sag'n muß ich Dir was. Heilige Maria und Josef!"

"No, ruf' nit erst alle Heiligen an. Was giebt's?" "D, Bauer, dächt' ich nit, daß ich a Unglück verhüt', wann D' so unvorbereit't dahinterkämst —"

"hinter was, alte Ber'? Schneid' nit lang h'rum."
"'n Gebuldengel ruf' an, 'n Geduldengel, daß Dich ber Zornteufel nit unterkriegt."

"Bei Dir braucht mer schon a Legion Gedulbengel. Na, ich sieh, Dich hat was ganz aus'm Häusel g'bracht, also nimm Dich g'samm, sang amal an, g'reben." "'s wird Dir was abgeh'n, wann D' heimkommst."

"Aber g'stohl'n is 's Dir nit."

"Was benn, in brei Teufelsnam'?!"

"Jesses, fluch' nit, nit jetzt schon, eh' D' noch was weißt."

"Red' Du, fo erfpar' ich's Schelten."

"Dein' eiferne Ge dtruh'n, — fie is Dir nit g'ftohl'n —"
"Mein' 's, bo ftedt Reiner in' Sad."

"Aber wegg'führt is 's word'n."

"Bist überhirnt? Wer sollt' mir an die g'rührt hab'n?"

"Die Bäuerin -."

"Himmelherrgottssafterment," brüllte der Alte, "die Einschleicherin, die Diebin, an 'n Mein'm vergreift sie sich, die —"

Rathel saltete die Hände. "Um Gotteswillen, Bauer, schrei' nit so h'rum, soust rennen d'Leut' aus'm Ort herzu, oder mer hört's ob'n auf'm Hof und 's sommen welche nachschauen; zutrag'n is mein' Sach' nit und wann mer mich da find't, werd' ich af meine alten Täg' noch davong'jagt. Laß' Dir lieber sag'n, wie's zug'gangen is."

"Red'," fendste er.

"Du warst kaum sort, so rust die Bäuerin 'n Micht, 'n Wastl, 'n Heiner und 'n Seff und tragt ihnen auf, die eisern' Geldtruh'n aus Dein' Ausgedinghäusel z'schaffen."

"Wohin? Wohin?"

"In d' schöne Stub'n, wo s' ehnter g'west is und wo s' hing'hort, wie d' Bäuerin sich hat verlauten laffen."

"Hat fie fich?" lachte der alte Sternsteinhofer grimmig. "Und hitzt steht's dort?"

Rathel nichte.

"Soll a kurze Freud' g'west sein. Wie ich h'nauf komm', werd' ich der saubern Bäuerin mein' Meinung sag'n und heut' noch, hitzt gleich an der Stell', muß mer All's wieder in alten Stand! Und dö vier Deppen\*, was blindlings an fremd's Eigen d'Hand anleg'n, dö will ich orndlich schuhriegeln, daß s' an mich denken soll'n, wie können sie sich untersteb'n —?! —"

"Mein, was wollten f' machen? Denfelben war's g'schafft. Hat eh' a G'schlepp' und Rackern dabei absg'jett, daß ihnen der helle Schwiz\*\* über'n Körper g'loffen is."

"Hehehe! Glanb's schon. G'schieht ihnen recht und dasselb' Nämliche können s' gleich wieder zum Bertosten anheb'n, denn ehnder ruh' ich nit — und sollten s' d'halbe Nacht dazu brauch'n, — bis d' Kassa an ihr'm alten Ort steht."

"Schau', hab' a Einseh'n, 'm Wastl, bem armen Hascher, is j' mit der ganzen Eisenschwer'n af'm Tuß g'fall'n, brüllt hat er wie a Ochs und einbeinlet hab'n j' 'n vom Fleck g'führt."

"Hehehe! Hat Einer dabei was abg'friegt? Das is mir lieb, und leit, taß 's nur der Eine war! Hehehe, der wird sich's d'ermerken! Mein' schon auch wann Einer

<sup>\* &</sup>quot;Depp" = beschränfter Ropf.

<sup>\*\*</sup> Schweiß.

mit 'm Läufel unter paar Centner g'rath't, baß er alle Engeln singen hört und nachplärrt, wann's auch nit so schön ausfallt. Hehe! Schad't nix so a Dentzettel. Geh' krump, Lump! Hehehe!"

Mitten in dem lauten Jubel über den Unfall des Knechtes, besann sich aber der Alte, wie ganz kindisch und aus seiner eigenen Beis' das sei, er legte das Gesicht in ernste Falten. "Teufl," murmelte er, "so weit wird's doch nit schon sein mit Dir, — Du, Sternsteinhoser, — daß D' däppisch wurd'st?! Kam 'n Andern recht, Dir Herr z'werdn. Uh, nein, sein g'scheidt!" Er rückte ein wenig auf dem Kutschocke zur Seite und sagte zur alten Schassenerin: "Steig' auf! Boll'n mer gleich der Bäuerin unter d'Augen!"

"Bo benkst hin?" fragte erschreckt Kathel. "Der hab' ich ja g'sagt, ich wollt' af a paar Stündeln zur alten Matznerin, 's selb' hab' ich mir ausgebeten und schon a schöne Weil' mit'm Warten af Dich verpaßt! Zeugschaft leist' ich Dir keine und brauchst doch auch keine. Hitzt muß ich mich nur schleunen\*, daß ich zu der in's Ort triff, damit ich sag'n kann, ich wär' dort g'west, wann d'Red' d'rauf käm'. Gut' Nacht, Bauer, sieh' Dich für und thu' nit unüberlegt." Sie eilte an dem Wagen vorbei über die Brücke, dem Dorfe zu.

Der alte Sternsteinhofer schwang die Beitsche und hieb auf das Pferd ein, dieses jagte in Sprüngen den Hang hinan und riß das Wägelchen hinter sich her. Im

<sup>\*</sup> Gilen.

Wehöft angelangt, fuhr er gerad'zu auf bas Haus los und fast in die Gruppe breier Bursche hinein, die vor der Thüre plaudernd standen. Zwei nahmen lachend Reissaus, der Dritte, der die Hände in den Hosensächen, einen Sprung hinter sich gethan, um den Nädern auszuweichen, blieb lässig und gleichmuthig stehen.

"Was laufen denn bö?" höhnte der Alte, mit der Beitsche nach den Wegeilenden deutend.

"Weil' f' Letfeig'n fein," fagte ber Buriche.

"Und Du, Lump, b'haltst vielleicht a gut G'wissen, wann D' an einer Dieberei theilnimmst und trau'st Dich noch, mir in's G'sicht z'trugen!?"

Der Anecht zuchte Die Achseln.

"Kein Red' bin ich Dir werth? Na, wart', dafür lehr' ich Dich Sprüng' machen!"

Schon hatte der Alte mit der Peitsche zum Schlage ausgeholt und der Knecht die Arme abwehrend vorgestreckt, da trat die Bäuerin aus dem Flur. "Bie er Dichschlagt, Heiner," rief sie, "schlag' Du nur z'ruck! Das brauchst Dir nit g'fallen z'lassen. Du hast nur gethan, was Dir is ausg'trag'n g'west."

Da ließ der alte Bauer die Geißel hinter sich in's G'räth fallen und kletterte mit vor Wuth bebenden Gliedern mühsam vom Wagensitze herab. "Du — Du —," stöhnte er mit versagender Stimme, "hetz'test 's G'sind auf, sich an Dein's Mann's leiblichem Badern zu vergreifen?! — Wo is der Toni?!"

"Db'n af feiner Stub'n, burch's offene Fenster hört er jed's Wort, was wir da reden, und wann er mir

was wehren oder verweisen will, braucht er nur 'n Kopf h'rausz'stecken. Den Respekt, der Dir als mein's Mann's leiblichem Bater zukäm', gäbet ich Dir gern', wollt'st nur Du da af'm G'höft nit mehr wie ein solcher bedeuten, aber ein' Neb'nherrn kenn' ich nit und daß Du von unserm G'find' züchtigen willst, wer g'horsamt, das leid' ich nit!"

"Nenn' ich nit — leid' ich nit — " spottete der Alte nach. "D. Du —! Hast aber recht, was brauch' ich dem Kerl da erst über'n Grind z'sahren? Ledig an Dich hab' ich mich z'halten. Und nit als Neb'nherr, als mein eig'ner und als Herr auf und von mein'm Eig'nem frag' ich, was hast Du d'rauf zu suchen, was hast Du mir davon z'verschleppen?!"

"Schau', schau', Du weißt das schon, bevor D' noch d'Augen in Deiner Stub'n hast h'rumgehen lassen? No, das Rathsel is nit schwer z' rathen; den Beg, den D' kommst, is Kein's g'gangen, wie d' alt' Kathel, di Zutragerin."

"Dös is a Ch'rnweib und da af'm Hof alt word'n!"
"Und wann ich will, wird f' auch kein Tag älter d'rauf!"

"Du jagest f' fort ?!" fnirschte ber Alte.

"Bann f' Dir g'fagt hätt', was Du nit erfahren durft'st, b'sinnet' ich mich kein' Augenblick, weil s' Dir aber nur g'fagt hat, was ganz unverborgen bleibt, is mer d' Sach' nit so viel Aushebens werth. G'hörig rüffeln werd' ich mir s' weg'n ihrer Hinterhaltigkeit, weiter nix."

"Ja, hab' d' Gnad', und dann fei auch fo gut und

laß' mer nur gleich morg'n wieder mein' eifern' Schrein borthin schaffen, von wo D' 'n heut hast wegschleppen lassen."

"Dös weniger. Der bleibt, wo er is."

"Borenthalten thät'st mir's, Diebin?!" brüllte der alte Bauer, die Faust gegen das Weib erhebend, das einen Schritt zurückwich, nicht vor der Bedrohung, sondern vor dem Schimps. Er ließ den Urm sinken und knurrte höhnisch: "Meinst, hast was davon, dumme Mirl? Fehlt Dir nit der Schlissel? Den folg' ich Dir nit aus!"

"Den b'halt' nur," fagte trotig Belene. "Ich will a Ordnung, nit das Deine! Der Schrein is bei uns gut aufg'hob'n und ber Schlüffel bei Dir. Du bift a alter Mann, wie leicht versperrest amal nit, verstreuest felb'n mas, oder a fremde Sand greifet zu, bann mußt' 's Dberfte g' unterft g'fehrt werd'n, mer hatt' d' Standari\* af'm Sof und 's gang G'find' im unb'ichaffenen Berbacht. Beffer bewahrt, wie beklagt! Wir langen Dir nit h'nein, aber 's is nit mehr als billig, daß wir wissen, wozu Du h'neinlangst; Du könnt'ft auch aus Bergessen ohne B'schrift Räuf' und G'fchäften abschließen, Dich betrügen laffen und am End' wüßt' mer nit, wo's Gelb hinkamma is, ob b' Gläubiger, Die fich melben, auch rechte fein und wo mer b' Schuldner g'fuchen hat, d'rum g'hört ber Schrein bin, bort mo er bitt fteht und er is nit's Lette, was mer in Dbhut nehmen muß, wann D' es fo weiter fort treibst. Schau 's an, 's arme Rog, ba steht's noch

<sup>\*</sup> Gensbarmerie.

und kommt kaum zu ihm von dem Hetzen, wie D' d' Steil'n \* h'rauftenfelt bift; wenn D'Roß und Rind verabfäumst, so kann mer das unschuldig Bieh nit d'runter leiden lassen und müßt 's halt auch in unsere Ställ' einstellen."

"Du nahm'ft mer auch noch mein Bieh?!"

Die Bäuerin kehrte ben Rücken und schritt in ben Flur, einen Blick that sie noch über die Uchsel nach dem Alten und obwohl dieser in der Dunkelheit den Ausdruck, der in demselben lag, nicht zu unterscheiden vermochte, so empfand er ihn doch als eine eben so entschiedene, wie verhöhnende Bejahung seiner Frage.

"Dh, Du!!"

Er schrie auf und dann, beibe aneinandergepreste Fäuste in Sinem gegen die Wegschreitende schüttelnd, keuchte er: "Au's — Au's — nahm'st mer?! — Dasür nimm ich 'n Seg'n — von Haus und Hof und Grund! — Bon Haus — und Hof — und Grund!"

Taumelnd schritt er seinem Ausgeding zu. Nachdem die braune Stute einen Augenblick nachdenklich gestanden, bierauf, wie von Fliegen beunruhigt, nachdrücklich den Kopf geschüttelt hatte, folgte sie bedächtig mit dem Bäsgelchen nach.

. .

Es war in ber barauf folgenden britten Nacht, ber Mond schien in die Schlafftube, ber junge Sternstein.

<sup>\* &</sup>quot;Die Steile" = bie Anbobe.

hofer gahnte im Bette und die Bauerin fragte aus bem ihren nach dem seinen hinüber: "Du Tonl?"

"Was?" murmelte er.

"Haft Du bie letten Nacht' her g'schlafen?"

"Wie a Ratz'."

"Saft nir g'hört?"

"Rein' Laut. Was follt' ich benn?"

"War vielleicht nur a Einbildung von mir."

"Wird schon sein."

"Doer alleinig mir 3'hören b'ftimmt."

"Dös is nur wieder a andere. Schlaf, lof' nit auf, hörst nir. Gute Nacht!"

"Gute Nacht, Tonl."

Beide kehrten sich der Wand zu, es dauerte aber nicht lange, so drehte sich die Bäuerin wieder herüber, sie hob den Kopf und stütte ihn mit dem Urme und sah sich in der Stube um; milchweiß glänzte es von der Ecke her, wo das Gitterbettchen stand, in welchem der sechs jährige Muckerl und die anderthalb Jahre alte Juliane schliefen, die volle Mondscheibe beschien den Kindern das Gesicht. Helene erhob sich rasch, sie eilte hin und vershing das Gitter mit Tüchern, damit die Kleinen nicht schwere Träume bekämen, oder gar mondsüchtig würden.

Die Kinder hatten die Dede hinuntergestrampelt und lagen nacht. helene betrachtete den fräftig entwickelten, gesunden Knaben, tippte ihm sachte auf die Bange. "Bist mein sauberes Bürschel, Du," sagte sie und als zufällig in dem Augenblicke das kleine Mädchen eine greinende Miene zog und das Bätschchen gegen das Auge führte,

fuhr sie begütigend fort: "Nein, nein, Du auch bist mein schön's Dirnd." Sie breitete die Decke über Beide und schritt nach ihrem Lager zurück. Nahe demselben, schwang sie sich plößlich mit einem Sprunge hinauf und saß auferecht und lauschte.

Da war es wieder, was sie schon zwei Rächte beunruhigt hatte, was sicher nur ihr zu hören bestimmt
war, weil doch sonst Niemand etwas darüber versauten
ließ. — Wie aus weiter Ferne, leise, doch deutlich, als
liese es innerhalb der Mauern hinan, für kurz aussetzend,
dann hastiger wiederkehrend, scharrte und pochte es; heute
aber war das Poltern ärger, wie in den beiden Nächten
zuvor.

Ein leifer Frost schüttelte Die Bäuerin.

Welcher Spuk wollte sich da einnisten und ihr das Heim verleiden? Rumorte bie alte Kleebinderin, der sie den Tod gewünscht, oder der Muckerl, der ihr die Unstreu' nachtrug, oder die Sali, an deren Stelle sie sich gesetzt?

Wohl war sie nach ihrem Ziele über diese Dreie hins weggeschritten, aber sie hatte dabei Keines mit dem Fusse gesucht, und daß die im Wege gestanden, wie ein ihr von ihnen zugefügtes Leid empsunden; sie achtete diese Rechenung, Posten durch Posten, ausgehoben, wer oder was wollte nun mit einem Male, gleichsam eines unbeglichenen Restes halber, an sie heran?

Nein, nein, weder die Kleebinderin noch der Muderl vermochten da auf dem Sternsteinhofe "umzugehen", wo sie nie heimgesessen waren, die mußten, wenn es sie nicht in der Erde litt, auf dem Kirchhose "geistern" ober in dem Häuschen, wo sie hausten und starben, hier oben nicht. Es konnte nur die selige Bäuerin sein! Warum aber, wenn die ihr, Helenen, etwas wollte, kam sie nicht in diese Stube, wo sie die längste Zeit vor ihrem Ende augebracht, an dieses Bett, in dem sie die Augen schloß?

Ein jähes Grauen rüttelte Helenen zusammen, sie setzte die Fuße auf die Diele und trat von der Liegerstatt hinweg.

Der Sput will sie allein an einen einsamen Ort laten und wird nicht eher sich zur Ruhe geben und intmer drängender und ungestümer werden, bis sie gehorcht und Folge leistet und dahin geht, wohin er sie verlangt!

Nichts blieb über, um wieder Fried' in's Saus zu bekommen, als gern' ober ungern', ihm "nachzuschauen", was es auch sein mag und kann! Doch vor dem Argsten, baß sich bas Gespenst an Einem vergreife, konnte man fich ja schützen und nicht alle Tage friegt man Geister zu sehen und erfährt dabei sicher Dinge, wovon nicht Jeder weiß. - Ift's die vorherige Bäuerin, fo foll fie fagen, ob fie eine Sorge auf Erden gurudgelaffen, barüber fie nicht zur Rube kommt, ob für ihr Seelenheil etwas zu thun, oder ob sie aus Bosheit und Abgunst so "rumore"; ber Gorg' foll fie entledigt und erlöft werden, was für eine arme Seele geschehen fann, foll geschehen, aber ben Polter- und Plagegeist wurde man auch auszutreiben und hinwegzubannen wiffen! Nicht bas Geringfte will sich die derzeitige Bäuerin gegen die vormalige vergeben und stiege die gleich unter Rettengeraffel als leibhafter Höllenbrand aus dem Boden auf! D, fie soll es nur kundgeben, was sie will, und auf Ansprache muß sie ja Rede stehen und das lieber gleich, ehe Einem der Graus über den Kopf wächst und man noch der Sinne und der Zunge Meister ist.

"Alle guten Geister loben Gott, den Herrn, sag' an, was is Dein Begehr'n?"

Noch einmal wiederholte Helene slüsternd den Spruch, dann begann sie, schwer ausseufzend, ihre Kleider überzuwerfen. Als sie die Strümpse angelegt hatte, schlich sie zu dem Wäschschrein, zog behutsam eine Schublade auf, aus der sie eine geweihte Wachskerze nahm; im Borüberhuschen ergriff sie ihre Schuhe und mit einem scheuen Blick nach den Schlasstellen des Mannes und der Kinder öffnete sie die Thüre. Deutlicher schlug das unbeimliche Geräusch an ihr Ohr. Zögernd stand sie einen Augenblick, dann strich sie mit einem Zündholz über die Mauer, entslammte die Kerze, nahm einen der geweihten Zweige, die über dem Weihwasserbehälter hingen, an sich und nachtem sie die Finger in das Naß getaucht und sich dreimal bekreuzt und besprengt, verließ sie die Stube.

Die Kerze und ben Zweig zwischen den Fingern ber Linken, unter demselben Arme die Beschuhung, und mit der freien Rechten das Licht schützend, eilte sie über den Gang nach der Treppe, dort schlipfte sie in die Schuhe und stieg dann bedächtig Stuse um Stufe hinab.

Im Flur hörte sie das Gepolter wie aus der Erde heraufschallen, um ihm nachzugehen, mußte sie also hins unter in das Kellergeschoß.

Suntegeheul tonte vom Sofe ber.

Sie preste die Hand ganz oben gegen das Brustblatt, benn bis zum Halse hinauf schien ihr das Herz zu schlagen. Sie ging ein paar Schritte vor und lehnte sich an einen Hausthürpfosten und starrte hinaus in die schweigende, mondhelle Nacht.

Unweit stand ein großer Hund, in braunem, schwarzgeslecktem Felle, ber seine mächtige Schnauze gegen ben himmel gerichtet hielt und zeitweilig langgezogene Tone ausstieß, die sich kläglich genug anhörten.

"Tieger," rief die Bäuerin halblaut.

Das Thier wandte ben Kopf und tam fofort in ungelenken Sprungen, ichweiswedelnd, heran.

Helene faste den Hund am Halsbande, um ihn in den Flur hereinzuziehen, er kam ihr zuvor und hüpfte ungeschlacht um sie her und augte dabei so dumm gutmüthig, wie immer, und kein Haar seines Felles war gesträubt; Orte aber, wo es nicht geheuer, machen Hunde fürchten und Pferde scheuen.

Tieger schnüffelte gleichmüthig an der Kellertreppe, doch als die Bäuerin sich anschiefte, hinabzusteigen, schoß er eilig voran.

Helene warf ben geweihten Palmfätzchenzweig hinter sich, Gespenster waren keine um die Wege, "lebige" Leute trieben da irgend einen Unjug und zwar welche, die zum Hause gehörten, das war deutlich bem Gehaben und Gesberden tes Hundes zu entnehmen.

Sie hatte bie Sälfte ber Treppe zurückgelegt, ba ward es unten lebendig; fie hörte in rascher Aufeinander-

folge, einen Aufschrei, ein bumpfes Schelten, einen Prall gegen die Maner, wie von einem Steinwurfe, und das Augstgeheul des Hundes, dann kam Tieger die Stufen heraufgejagt, suhr an ihr vorüber, unaushaltsam über den Flur und hinaus in den Hof.

Helene stieg rasch vollends hinab und trat in das Kellergewölbe.

Fast wäre ihr wieder aller Muth gesunken. Sie sand sich allein in dem weiten Raume. Die Bände, die Umrisse der Fässer und wenigen Geräthschaften, die da untergebracht waren, schwankten in dem unsichern Lichte der Kerze, die sie in zitternder Hand hielt, und vom anderen Ende her, nahe der Mauer, blinkte ein Licht aus einer Laterne, die stand an der Erde und aus dieser wuchsen zwei Hölzer, mit einem Duerbalken verbunden, wie man den Galgen ausgemalt sieht.

Nun stöhnte es von borther, eine Hand erhob sich aus bem Boben und ein Kopf mit ergrauendem Haar, auf einem Stiernacken sitzend . . . . .

Da war es vorbei mit all' und jedem Spuk, der Galgen war das Ende einer Leiter, die über eine Grube heransragte, an deren Rande stand die Laterne und nahe auf einem Hügel ausgehobener Erde lag ein Grabscheit und bis zu den Schultern stak der alte Sternsteinhofer da in der Tiefe und schlug mit dem Eisen gegen die blosgelegten Steine des Grundmauerwerkes.

Bas für ein Absehen hatte er damit? -

Knapp hinzutretend, fragte die Bäuerin: "Bas machst benn ba?"

"Jesus, Maria," ächzte ber Alte, zugleich sanken ihm bie Urme und entglitt ihm bas Werfzeug, er taumelte rücklings gegen die Wand und starrte, wie irr' und verstoren, nach Helenen.

"Ich frag', mas Du ba machst?" wiederholte tiese.

Indessen hatte er ben jähen Schreck verwunden. Er lächelte sie boshaft an. "Was ich da mach', möcht'st wissen?"

"3a."

"Hm! Hehe! Was ich da mach', — was ich da thu'? Jo, hehe," — er sagte das unter einem verlegenen Lachen, gleich dem eines Anaben, der über einem Streich ertappt wird, auf dessen Überlegenheit er sich etwas zu Gute thut, — "no, 's Glück grab' ich Euch da aus."

Helene sah ihn mit großen, verständnisslosen Augen an. "In welcher Weif', meinst wohl?" fuhr er fort und sah mit zwinkernden Lidern zu ihr auf, ten offenen Mund verziehend, daß tie blanken Zähne zum Vorschein kamen. "Mein' Sternstein hol' ich mir aus'm Grundg'mäuer."

"Du Dieb, Du pstichtvergessener Dieb!" schrie tas Weib. "Das wirst Du bleiben lassen! Das Haus ist unser, wie's liegt und steht, und daran zu rühren hast Du fein Recht nimmer. Es is nit um 'n Sternstein, taß Du's nur weißt, gar nit, aber's ganz' Gebäu könnt' Ein'm über'm Kopf z'sammstürzen, wann Du's untergrabst. Gleich steigst h'raus!"

"Bie ich mich schon eil', weil Du's sagst!"
"Bor d'G'richt kann Dich bas bringen, verstehst?"

"Bor d'G'richt, meinst?" höhnte er und hob tie Saue und führte einen Salag, ber im Gewölbe wirerhallte.

"Dalt' ein wenig noch ein," rief die Bäuerin, "nur paar Wort' hör' an! Du benkst, vor'n Richter brächten wir's wohl nit, um uns felber kein' Schand' z'machen, und darein kaunst Recht hab'n, aber ich weiß da viel kürzern Prozeß z'machen."

"Holft 'leicht 'n Toni," ladhte ber Alte, "schau'n bann halt Zwei zu."

"Ich bin Reine, die sich nit selb'n z'helsen weiß." Damit nahm sie rasch die Laterne vom Boten auf, löschte tas Licht, nahm dann die Kerze heraus und wars sie weit im Bogen hinter sich nach einer Ecke. "So! No, sei g'scheidt und steig' h'rauf und komm' mit; für heut' in ter Finstern wirst wohl's Suchen einstellen müssen, und daß D' weder morgen noch soust'n Tag wieder damit aubebst, werd' ich'n Keller sortan versperrt halten und d'Schlüssel zu mir nehmen."

Der alte Mann erwiderte nichts, er lehnte reglos und sprachlos an der Mauer, als ihm aber vor ohnmächtiger Wurh Thränen in das Auge traten, da barg er plötlich das Gesicht zwischen den Händen und begann bitterlich zu weinen.

Erstaunt trat die Bäuerin einen Schritt näher. "Bist Du ein Kind? Sei toch nit einfältig wie ein solch's, das man sein' Bosheit nit ausüben laßt. War Dein Führnehmen was anderscht? Denk' Du d'ran, wie der Sternsteinhof noch nit so benannt war und Du, noch jung, ihn von Dein'm Babern überkommen hast, wenig

größer und reicher als huntert andere, daß er berzeit ein's von dö größten Anwesen im Land vorstellt, verbankt er Deiner Arbeit und Dein'm Wirthschaften und hitst wöllt'st Du mit selbeigenen Händen, was die aufg'baut, niederreißen? Das vermöcht'st Du, während ich kein' andere Sorg' kenn: als daß der Toni sich eher z'zehren wie z'mehren anschiekt, und kein' andern Gedanken hab': als wenigst All's so z'sammz'halten, daß amal der künstig' Eigner kein Furchen Grund, kein Stück Bieh, kein' Ziegel af'm Dach minder vorsind't, wie Du Dein'm Sohn, sein'm Badern, übergeben hast! Du sollt'st Dich wohl vor mir — ein'm Weib — schämen, wann D'schon d'Sünd' nit fürcht'st, vom Haus z'nehmen, was ihm Glück g'bracht hat und, wie D' selber glaubst, noch bringt!"

Die Bäuerin schien benn boch, trot ihrer leichtfertigen Reb' von vorhin, etwas von ben guten Eigenschaften bes "Sternsteins" zu halten.

Der Alte stand noch immer, gesenkten Hauptes, in der Grube, jetzt stöhnte er auf und murmelte: "Weber, daß ich mich schau", noch a Sünd' fürcht, aber" — er preßte es zwischen den Zähnen hervor — "geh voran!"

Die Sprossen ber kurzen Leiter standen weit von einander ab und mit seinen wankenden Beinen half er sich mühselig genug daran empor. "Rühr' mich nit an," schrie er, als Helene den Arm nach ihm ausstreckte.

"Sei nit thöricht," sagte sie, "laß Dir helsen. Es g'schieht Dir nit z'Lieb', noch z'Schimpf. Dir steckt noch von vorhin der Schreck in 'n Gliedern und do woll'n nit vorwärts, ich aber hab' da mehr kein' Zeit zu verpassen und auch Du wirst froh sein, wann D' vom Ort fommst."

Nachdem sie ihm aus der Grube geholfen, nahm sie Haue, Grabscheit und Laterne an sich und schritt voran; auf der Kellerstiege hielt sie derze etwas hinter sich und machte den Alten auf schadhaste Stufen aufmerksam.

Im Flur blies fie das Wachslicht aus. "Soll ich Dir das h'nübertrag'n? fragte fie, den mit Geräthen beschwerten Urm hebend.

Er schüttelte den Kopf, nahm ihr bas Grabzeng und die Laterne ab und schritt langsam von ihr hinweg.

Sie versperrte die Rellerthure.

Nach wenigen Schritten blieb ber Alte stehen, er sah nach ber Bäuerin zuruck und murrte: "Hum?"

"Was benn ?"

"Wer schütt' d'Grub'n zu?"

"Ich verricht's schon."

"Du ?"

"Rannst Dich verlassen."

"Sagst auch Neamd was?"

"Reamad."

"Auch'm Toni nit?"

"Auch'm Toni nit. 's braucht Rein's d'rum z'wissen." Noch einmal hob der Alte den Ropf, sie großängig anblickend, dann kehrte er sich ab und ging.

Grabscheit und Haue unter seinem zitternden Arme schlingen klirrend gegeneinander, als er über den Hofschritt, und eilig flüchteten vor ihm die Hofhunde, "Tieger"

und beffen Kamerad "Türkl" an bas andere Enbe bes Gehöftes.

Da die Bänerin dem alten Sternsteinhoser ihre Überslegenheit hatte fühlen lassen und dieser eine zu tiese Desmüthigung empfand, die nichts Geplantes sondern nur ein günstiger Zufall wett machen konnte, so legten die Beiden einander vorläusig nichts weiter in den Weg und es trat eine Wassenruhe zwischen ihnen ein; daß sie aber — und wie bald — vollen Frieden schließen würden, das hatten sie nicht gedacht.

## XXIII.

Bisher hatte es bem jungen Sternsteinhofer Spaß gemacht, zu ben jährlichen Waffenübungen einzurücken, es war das dech für paar Wochen ein "Anderes", man kam aus allem Gewohnten heraus; es gaudierte ihn, mit dem Gelde herumzuwerfen und sich von den armen Teufeln anstaunen zu lassen, die mit ihm in Reih und Glied standen, und sie außer demselben trunken zu machen und zu allerlei Unsug anzustisten, den sie hinterher ost schwer genug zu verbüßen hatten, während man bei ihm, wo es irgend anging, ein Auge zudrücke, oder ihn wenigstens, so glimpslich als möglich, durchwischen ließ. Es konnte ihm gar nicht sehlen, daß er nächstens zu den Untersofsieren aufrückte, denn diese gönnten schon lange den

Bemeinen seine Ramerabichaft nimmer, Die für luftige Brüder und durftige Rehlen so viel verheißend mar, und fie rapportirten über ihn als ben besten Mann, ber je unter ihnen im "Zuge" gestanden. Freilich kounte ibm Diefe bevorstebende Ramerabichaft ein gutes Stud Geld mehr fosten, wie die bescheidene frühere, aber er hatte es ja. Toll und liederlich trieb er es jetes Jahr biese Zeit über, die er seinen Faiching nannte, und hegte nicht ben leisesten Bunsch nach einer Unterung in bieser Sinsicht und es waren wohl wenige im Lande, welche mit gleicher Befriedigung wie er die Einberufungs-Bollette empfingen, vielleicht nur einige Allerarmfte, Die fich im Übungslager beffer verpflegt mußten wie babeim. Run tam ihm aber ausnahmsweiser Zeit eine Ordre in's Saus, Die ihn zu seinem Regimente abberief und da geschah es boch, daß er fie mit allen "himmelherrgottsfadermenten" und "heiligfreugtonnerwettern" empfing, benn es verlautete aller= warts und die Zeitungsblätter ergablten bavon, baf ir= gendwo ta unten im Reich halbwilte Leut' fich gegen ben Raifer aufgelehnt hatten und nun die Goldaten bortbin mußten, sid mit benen berumzuschlagen.

Himmelherrgottsackerment! Kämen Feind von fremd her über d'Grenz', so wollt' er ihnen wohl'n Weg weisen und heimleuchten helsen, der Sternsteinhosers Zoni; aber Krieg's halber extra aus'm Land lausen, wo außerhalb mer nix z'suchen hat und nix z'finden is, das hatte für ihn keinen Sinn. Soll'n h'raustommen die notigen Kerle, wenn sie was wollen, möcht' mer bald mit ihnen sertig sein! Aber ihnen 'n Karst h'nauf nachjagen, den Schuften,

bie d'Wehrlofen verstümmeln und verschänden follen, . . . Seiligfreuzdonnerwetter!

Doch es war nichts zu thun, als zu gehorsamen und so fuhr benn ber Toni, als es an ber Zeit war, vom Sternsteinhose weg. Helene, welche ihn nach der Kreissstadt begleiten wollte, saß mit den beiden Kindern im Wagen und er hatte auf bem Kutschbocke neben dem Knechte Platz genommen und lenkte, um sich unnütze Gestanken sern zu halten, die Pferde.

Es war ein trüber Tag, unter grauen Regenwolfen trieben wallende Nebel an den Bergeshöhen dahin. Als der Wagen über das Pflaster der Stadt rasselte, sleckte dieses schon von den ersten fallenden Tropfen und als er das Bahnhosgebäude erreichte, strömte es in stoßweisen Güsen vom himmel nieder.

Der Bauer warf bem Anechte Peitsche und Leitriemen zu. "B'hut' Dich Gott, Heiner," sagte er.

"B'hüt' Gott, Bauer! Schau' dazu, daß D' uns fein wiederkimmft!"

"Sorg' nit," rief Toni noch zurück, als er mit Weib und Kindern, denen er aus dem Wagen geholsen, unter dem Thore verschwand.

In der Halle reichte ihm die Bäuerin erst den Knaben, dann das Dirnlein jum Ruffe hinauf, nun hing sie selbst an seinem Halse.

Er hatte die Rleinen rasch wieder weg und auf ihre Füßchen gestellt, jetzt machte er sich aus der Umarmung Selenens frei. "Lag's gut sein, mach' Dir nit unnöthig 's Berg schwer, Du weißt, ich mag solche G'ichichten nit leiden."

Er brudte ihr bie Sand und ging, um in ben Bagen zu fteigen.

Als sich der Zug in Bewegung setzte, winkte er noch einmal flüchtig mit der Hand aus dem Fenster, dann trat er von selbem zurück, — und war fort!

Die Bäuerin erinnerte sich später oft an diesen Augenblick. Alles Fauchen der Maschine, alles Kettengeklirre und Rädergerassel erstarb in dem Gebrause der stürzenden Wasser, die wie ein wehender Borhang über die nächste Umgebung sielen, sodaß unweit der Halle die Schienen sich im fahlen Grau verloren und dahinein glitt, wie lautlos und richtlos, der Zug und verschwand ohne Spur.

\* \*

So hauste nun die Sternsteinhofbäuerin allein auf dem großen Anwesen. Sie kam damit schlecht und recht zu Stande, die Nachbarn waren freundlich und das Gessinde willig, denn Helenens Lage erachtete man als ein hartes Müssen und in keinem Bergleich zu der Tonis, der muthwilligerweif den Alten verdrängt und sich underathen als Herrn aufgespielt hatte, den man mit rückhältiger Genugthuung gerne in Berlegenheiten stecken ließ, wenn nicht gar aus Bosheit in solche setzte. Der Bäuerin gegenüber ließ man es an keiner Wohlmeinung sehlen.

Der Reif begann sich auf den Wiesen zu zeigen und das Laub auf den Bäumen zu vergilben und unter ber langen Zeit war nur ein Schreiben von fremder Hand auf bem Sternsteinhose eingetroffen, bas von Toni Nachricht brachte; der junge Bauer hatte dasselbe, in offenbar
mißlauniger Stimmung, einem schreibsertigen Kameraden
in die Feder diktirt, er berichtete kurzweg, daß er —
Gott sei Dank — guter Gesundheit sei, aber die Rackerei
bis an den Hals satt habe und kaum glaube, das Ende
davon erwarten zu können. Selbst zu schreiben, sände
er keine Zeit und käme ihm ungelegen.

Weitere Botschaft blieb aus, aber biese in ihrer Kürze und Schneidigkeit ließ seine Leute, so wie das Gesinde erwarten, er werde mit einmal in's Haus sallen, eh' wer einen Gedanken daran hätte!

An einem sonnigen Nachmittage, als die Zwischenbüheler vom "Segen" heimgingen, verließ die Sternsteinhofbäuerin unter den Letzten die Kirche; nachdenklich stieg sie die breiten Stufen vor derselben hinab, vor ihr hastete nur mehr ein altes Mütterchen in zappeliger Unbeholsenheit hinunter, sie erfannte in demselben die Magnerin, holte sie ein, leitete sie und brachte sie ungefährdet auf ebenen Boden.

"Je, je," lächelte die Alte, "wie Du gut bift, Bäuerin. Bergelt Dir's Gott!"

"Nix 3'danken, gern gescheh'n. Aber sag' mir nur, eilt's Dir so?"

"Ei, freilich, ich muß ja zu meiner Sepherl hoam." "Was is denn mit der? Ich hab' f' d'längste Zeit ninmer g'feh'n."

"So is's Dir nit 3'Ohren famma? Beim Rrummet-

schneiben\* in albern' Neden hat bös bumme Mensch — ber arme Hascher — einer Andern in d'Sichel 'griffen und sich d'Hand arg zerschnitten und hitzt hab' ich s' dasheim sitzen; sie kann nix verdienen und was richt' ich, was mer kaum kral'n\*\* kann?"

Die Alte fah Belenen mit feuchten Augen an.

"Warum feid's auch nit gleich zu mir kommen, wie bas g'scheh'n is?" fragte biefe.

"Bätt' mer barfen?"

"Ich denk", 's wär nix B'sonder's, wann's mir vertrauets und ich Euch aus alter Freundschaft hilf."

Die Matner huftete verlegen. "Ich hab' wohl gleich an Dich benkt, aber fie wollt's nit leiden."

"Dalket g'nug von ihr."

Die Alte nickte, dann sagte sie mit zutraulicher Gesichwätzigkeit: "Du stellst Dir's nit vor, Bäuerin, was für a Krenz ich mit derer Dirn' hab'! Sie hat amal kein Glück af der Welt und no verscherzet' si gar darbotene Hiss! Warum s' Dir nit kommen wollt', denkst Dir wohl, wirst's ja g'merkt hab'n, wie ihr Dein Seliger in's Herz g'wachsen g'west is? Aber ihm war an ihr nix g'legen. No, mach' Einer ein' Knops, wo der Schnur's andere End' fehlt!"

Die Bäuerin senkte nachdenklich den Kopf. "Ich will mit der Sepherl nit d'rüber streiten, ob er's mit ihr nit besser g'troffen hätt', 's war sein' Sach' und — wann

<sup>\*</sup> Rrummet (Rrummab) = Spatheu.

<sup>\*\* &</sup>quot;Rraln" für mühjelig geben und bewegen.

ja — sein Schaben; aber das sein alte G'schichten, Matnerin, die mehr nimmer herg'hören. Sag' ihr, ich ließ sie grüßen und wann s' wieder heil is, soll sie sich anschau'n lassen bei mir. Ich gäbet sie gern als Ausbelserin der alten Kathel bei und wann s' anstellig is, wer weiß, was sich noch schickt. Dis dahin komm' Du, wann's Euch an was sehlt, ich hels' Dir aus, das geht sie nig an. Du bist doch nit z'stolz?"

Das alte Beib schied mit tausend Dankesbezeugungen von der Bäuerin.

Als Sepherl von dem "großen Glück", das ihr bevorstünde, und von der Unterstützung, die ihrer Mutter
zu Theil werden sollte, ersuhr, sagte sie: "Du magst von
der Sternsteinhoserin nehmen, was Du kriegst und was
sie Dir vermeint; Dir möcht' ich nit zumuthen. Du
sollt'st Dir ein' Abbruch thun, noch ihr ein christlich Wert
verleiden; aber ich nehm' nit 's Geringste von ihr und
unter ein'm Dach mit ihr z'hausen, das brächt' ich nit
zuweg'. Versteh' mich auch recht, meinerwegen trag' ich
ihr nix nach, obwohl vielleicht allein mein Unglück war,
daß sie gleichzeitig mit mir und an ein'm Ort af der
Welt g'wesen is, aber wie s' an ihm g'handelt hat, der
mir der Liebere war, als ich mir selber, das mag ich ihr
verzeih'n, wozu mich mei Christenthum verpslicht't, doch
vergessen — vergessen kann ich ihr's nit!"

Nie, während ihres noch langen Lebens, betrat Sepherl ben Sternsteinhof, Jahre durch half sie sich allein in der Welt fort und als altes Mütterchen gab sie ihr kleines

Anwesen an ein armes, junges Brautpaar, nur dürstigen Unterhalt für ihre wenigen Tage und die rückwärtige Kammer als Wohnraum ausbedingend. In ihrer letzten Stunde legte sie die "schmerzhafte Gottesmutter" in die Hand des Priesters, der an ihrem Sterbebette saß. "Ein rechtes, heiliges Bild und ein gar theuer' Undenken," und sie bat: daß man dasselbe "gut halten" möge, ihr zum Trost und einem "anderen Verstorbenen" zur Ehr', mit dem sie nun zusammenzutressen hosse, salls ihr von Gott diese Freude bestimmt sei.

Als die Sternsteinhofbäuerin vom Kirchgange heimstehrte, empfing die alte Kathel sie an der Hausthüre: "A Brief is kämma, Bänerin, ich hab' Dir'n h'nauf in d'Stuben af'n Tisch g'legt. Papier und Siegelwachs is nit d'ran g'spart; wird wohl was Obrigkeitlich's sein."

"Hm, ein' neu' Steuerauflag' vielleicht." Damit stieg die Bäuerin hastig die Treppe empor. Wenige Augenblide später hielt sie das Schreiben in den Händen, es sam vom Notar in der Kreisstadt, dessen Abresse stand vorne daraufgedruckt; Helene zerriß den Umschlag, ein beschriebenes Blatt und eine Rummer der Provinzialzzitung, welche die amtlichen Verlautbarungen brachte, sielen ihr daraus entgegen.

Sie begann zu lesen, plötzlich erblaßte sie und fank auf den danebenstehenden Stuhl, wie todt lag der Arm, welcher die Blätter gesaßt hielt, über dem Tische. Nach einer Weile raffte sie sich auf und schlich an das Fenster, die Papiere raschelten in ihren zitternden händen, noch einmal las fie ausmerksam Zeile für Zeile, als sie geendet, sank ihr die Hand mit dem Schreiben sower herab, während sie mit der andern hastig das Taschentuch herausgriff und vor die thränenden Augen drückte.

Darnach stand sie lange, selbstvergessen und verloren, das seuchte Tuch an die Stirne pressend und starrte hinaus in die Gegend ohne zu sehen. Ein lautaufächzender Seuszer, den es ihr unversehens herausstieß, machte sie zusammenschrecken, sie wandte sich und verließ die Stube und das Haus. Als sie in den Hof trat, kam um eine Scheunenecke der kleine Muckerl, die Julian auf dem Rücken, dahergaloppirt.

"Mutter," rief er lustig, "da schau', wie sich bös Mehlsack schleppen läßt! Wie s' mud' wird, weint s' und babei will s' üb'rall sein!"

Die Bäuerin winkte abwehrend mit ter Hant und sagte ernst: "Sei still." Sie nahm die Kleine vom Rücken des Knaben herab und stellte sie an dessen Seite. "Is brav, wann Du Dich schon jung um d'Weibsseut' annimmst. Gar um Dein Schwesterl wirst's wohl mussen, armer Bub'." Sie fügte die Hände der Kinter ineinander und schritt mit den kleinen gegen das Ausgedinghäusel des alten Sternsteinhosers.

Dieser saß auf der Bank davor und neben ihm ber Räsbiermartel; als letzterer der Bäuerin ansichtig wurde, sagte er: "Gud' mal, geht dort nit der Drach'? Wie kommst denn aus mit ihm?"

"A Drach' is f' wohl," murrte ber alte Bauer, "aber was ein' Schatz hut't; ließ' mer fo ein'm fein Tledt

aussuchen und 'n d'rauf in Ruh', hätt' mer's beste Auskommen; doch wer sieht denn so'n Unthier gern af'm Sein'm? Übrigens, was wahr is, is wahr, breit g'nug sitz't s' af'm Ganzen, vor Schaten weiß sie sich z'wahren, muß sich nur noch weisen, ob sie sich auch aus'n Ruten versteh'n sernt, dann is sie da der Bauer; mein Lub taugt amal nie dafür. Und was recht is, Du hast kein' Grund, ihr aufsässig z'sein, Dein Tochterkind halt't s' wie ihr eig'nes. Ich aber — der s' von all'm Anfang da wegwehren wollt't und dem s' hitzt z'Trutz da sitzt ich will nix mit ihr."

"Ich aber auch nicht, schon Dir z'Lieb' nit. Und no will s' gar daher, da geh' ich. B'hüt' Gott!" Kasbiermartel erhob sich und ging, doch nicht ohne der Bäuerin mit süßlichem Lächeln gute Tagzeit zu bieten und etwas von "immer schöner werden" verlauten zu lassen.

Helene nickte ihm einen kurzen Gruß zu und schritt vorüber und ber alte Sternsteinhofer nahm die Pfeife aus dem Mund und spuckte hinter dem "Kerl" aus, "der gute Worte in's Gesicht, und üble hinter'm Rücken gäbe."

Als die Bäuerin ganz nahe herzutrat, bliefte der Alte an ihr hinauf und da er ihr bleiches Gesicht und ihre gerötheten Augen wahrnahm, fragte er: "Bas hast?"

"Nachricht vom Toni."
"Bas ichreibt er?"
"And're thun's."
Der Bauer starrte sie an. "Doch nit —?"
Sie schüttelte den Kopf.

"Bleffirt?" "Nein."

"Auch nit? Was benn nachher?"

Sie reichte ihm bas Schreiben hin.

Bögernd faßte er darnach und las es stille für fich.

— Der Notar, als langjähriger Geschäftsfreund und aufrichtiger Antheilnehmer an den Geschäften seiner verehrlichen Klienten, bedauerte unendlich, sich zu einer schweren, traurigen Pflicht gedrängt zu fühlen. Indem er voraussetzen müsse, daß direkte Mittheilungen vom Kriegsschauplatze bei den in solchen unruhigen Zeitläusten häusigen Störungen des Postverkehrs oftmals durch die ämtlichen Verlautbarungen überholt würden und daß diese wieder den werthen Angehörigen nicht sosort zugänglich wären, so erlaube er sich mit dem Ausdrucke wahrsten Beileids, aber auch mit dem beherzigenswerthen Hinweis auf die Hossnung, daß eine gütige Fügung des Hinmels dech immerhin noch das Ärgste abgewendet haben könne, ein Zeitungsblatt mit der amtlichen Verlustliste aus den letzten Gesechten zur Einsichtnahme anzuschließen. —

Das Papier knitterte unter bem Finger, ber von Zeile zu Zeile, von Namen zu Namen rudte, plötlich hielt er, jusammenzuckend, inne.

"Bermist." Der alte Mann fah langsam auf, boch hastig gab er Raum an seiner Seite, Helene sank neben ihm auf die Bank.

"No, g'icheivt sein. Mer weiß halt hitzt nit, wo der Toni steckt, doch der Notarjus hat Necht, mer braucht nit gleich 's Ärgste z'glauben, er kann sich allmal wieder finden. Ich bin überzeugt, er find't sich wieder. Unfraut verbirbt nit."

Er machte den Versuch, ein verschmitztes Gesicht zu ziehen und Helene versuchte zu lächeln, aber das war nur ein flüchtiges Zucken um Augen- und Mundwinkeln, sie sühlten gegenseitig sich wie über einer Lüge ertappt und blickten wieder ernst.

Mit Thränen fämpfend, begann die Bäuerin: "Wir wollen 's Beste hoffen, aber wir muffen uns boch auf's Schlimmfte einrichten. Ich mocht' Dich mohl bitten, baf D' h'nauf zieheft zu mir, damit ich nit so verlaffen in bem weiten Gemäuer hauf', auch daß D' mir in der Wirthschaft an d'Hand gingest, aber wann D' nit mit mir unter ein Dach willst und mir fein Rath gonn'ft. so magst es ja lassen, ich tracht' mich bann schon ein-3'g'wöhnen und Alles allein 3'richten, wie gut ich's vermag. Aber Die Gnad' hab'" - fie brudte bie gefalteten Sande gegen feine Bruft, - "um'n Bub'n nimm Dich an, Du bist fein Ehnl, er is Dein Fleisch und Blut, Du follt'st's und von Dir kann er was lernen und ohne Mann-Anleitung wird aus ein'm Bub'n nir! Anjangs wird wohl 's fleine Menscherl da häufig mitrennen, bent' nit, ich war' fo albern, Dich zu ein'm Kindshüter machen 3'wollen, in ben Jahren halten Rinder halt gern 3'famm, aber wie unfer Dirntl größer wird, nehm' ich's fcon ju mir und 's foll mein' Sorg' fein, fie rechtschaffen g'leiten und g'lehren, wie mir zukommt, aber'n Bub'n weij' und leter' Du, lag' ibm's nit entgelten, mas D' etwa noch von früher her gegen mich haft." Sie erhob fich, fcwer

tie Hand auf seine Schultern aufstützend, und schoo ihm ben Knaben zwischen die Kniee. "Schau', wenn halt hitt nit wär', was sich geschickt hat und geworden ist, nit nur ich stünd' verlassen af der Welt, auch Du wärst nun vereinsamt af Dein'm weiten, reichen Anwesen."

Der Alte runzelte die Brauen, jah finster vor sich hin, dann nickte er paarmal mit dem Kopfe und legte die breite Hand auf den Scheitel bes kleinen Muckerl.

Über eine Weile hob er sich sachte vom Sitze, ohne die Rechte wegzuziehen, mit dem Rücken der Linken aber strich er sich dicht unter dem Hutrande über die Stirne und keuchte: "Heiß ist's, Bäuerin, heiß, — hätt' 's nit denkt, um die Zeit noch ..." Plötzlich warf er die Hand vor sich und stöhnte laut auf: "Ah, 's is arg."

"Gar arg," weinte sie leise.

## XXIV.

Jahre schwanden bahin, der Toni kehrte nicht wieder. Die beiden Kinder wuchsen auf dem Sternsteinhose unter ber Aufsicht der Mutter und des Großvaters heran. Muckerl hatte großen Respekt vor der Ersteren und eine wahre Anhänglichkeit an den "Chul"; der ging ihm über Alles, der war für ihn das Muster aller männlichen und bäuerlichen Bollkommenheit, dem er nachstrebte, und der Alte, dem diese Neigung wohlthat, diese Schätzung mit Stolz ersüllte und die Gelehrigkeit des Knaben vergnügte,

war in diesen vernarrt und erklärte in seiner rücksichtstes offenen Beise, daß ihm sein Enkelkind lieber sei, als ihm sein eigener Sohn je gewosen, der nicht biegbar, noch branchbar gewesen sei.

Juliane hatte wieder gewaltigen Respekt vor bem Ehnl - mehr beauspruchte ber von ihr nicht - und bing ber Bauerin an, auf beren Schönheit und Rlugbeit sie sich was zu Gute that; wer die Mutter "berausftrich", ber retete ihr zu Gefallen und wer gar zu versteben gab, daß sie berselben nacharte, ber hatte ihr bas Liebste gesagt. Dieses fturmifde Anschmiegen, Diese findlich trotige Parteinahme gewannen benn auch bas Berg ber Bäuerin und daß es trots der Borliebe der beiden Erzieher für einen ihrer Zöglinge, weber zur Berhätschelung und Verziehung des Einen noch des Anderen fam, das rührte nur daher, weil ber alte Bauer und die junge Bäuerin einander gegenseitig auf ben Dienst lauerten; bie Mutter litt feine unzukömmliche Bevorzugung bes Rnaben und der Grofvoter feine des Maddens, eine Rivalität, die zum Ruten ber Kinder ausschlug.

Dit legte man der Bäuerin nahe, die Todes-Erklärung ihres Mannes bei Gerichte zu betreiben, um bei
schicklicher Zeit und Gelegenheit wieder heirathen zu können,
aber sie erklärte, vorab wolle sie erleben, daß ihr Bub'
als Bauer auf'm Sternsteinhof säße und die Dirn' unter
die Haube käm', bis dahin beschäftigten die Beiden vollkommen ihr Sorgen und Sinnen, im Übrigen sei sie
darüber hinaus, von Einem abzuhängen und ihm zu Gejallen zu leben; den Kindern lebe sie zu Liebe, weil die

von ihr abhingen und werde ihnen keinen Stiesvater aufhalsen, der gerne Aller Herrn spielen möchte, — und wenn man sie darauf aufmerksam machte, daß sie doch selbst zu Julianen Stiesmutter sei, fragte sie lächelnd: "Bin ich a solche? Verspürst Du was davon?" Worauf das Mädchen ungehalten den Kopf schüttelte.

Wohl sah man zweiselnd nach dem lebensfrischen, seiner Schönheit bewußten Weibe, aber Niemand in Zwischenbühel, noch sonst irgendwo, wußte zu sagen, daß die Sternsteinhofbäuerin je ein Argernis gegeben. "Ist sie eine Heimliche," — so sagten Jene, die es am Meisten verdroß, nichts ausspüren zu können, — "so ist sie's aber auch schon recht."

Dieser ihr Unabhängigkeitssinn, ber schließlich bem Anwesen und beffen Erben zu Gute tam, ihr allerdings nicht von Gitelfeit freies Bemühen, ben eigenen Jungen und die Stieftochter rechtschaffen zu erziehen, um als achtbare Mutter wohlgearteter Rinder vor den Augen der Welt dazustehen, ihre Bereitwilligfeit, Bedürftigen beigufpringen, da ihr der Anblick der Noth, die sie aus eigener Erfahrung kannte, peinlich war und fie fich gerne von felbem loskaufte, ihre freilich mit etwas Prahlerei auftretende Freigebigkeit für gemeinnützige 3mede, - Strafenund Brücken - Anlagen, Schulbauten und bergleichen, aber auch nur für solche, nie für fragwürdige, das Alles waren ebenso viele Steine, Die sie bei ben Leuten im Brette hatte und in Zwischenbühel fo wie in der Umgegend galt fie für ein "Rernweib in allen Studen". Über dieses "Kernweib" vergaß man die Zinshofer Dirn'

und des herrgottlmachers Weib, man fragte nicht darnach, was die Sternsteinhoferin gewesen, noch was sie würde, man nahm sie, wie sie war.

Sie mußte das.

Wenn Sonntags mit dem dritten Läuten der Wagen vom Sternsteinhose unten an der Kirchentreppe hält, dann steigen Muckerl und Juliane die Stusen vorauf hinan,— wohl ein prächtiges Paar junger Leute,— ihnen solgen Großvater und Mutter. Die Bäuerin schiebt ihren Arm leicht unter den des Bauern, es sieht nicht aus, als wolle sie den Alten stügen, sondern mehr, als ob es geschähe, gleichen Schritt mit ihm zu halten, denn er scheint Ernst machen zu wollen mit den hundert Jahren, die er zu leben sich vorgenommen.

Die Altern bliden vergnügt und stolz auf die vorauschreitenden Jungen und nickten den grüßenden Leuten mit herablassender Freundlichkeit zu und dann blinkt es in den noch immer jugendfrischen Augen der Bäuerin so selbstbewußt und überlegen: Wie ich bin — weil ich bin!

Sie war sich bewußt, daß sie etwas gelte und daß man etwas an ihr verlieren werde und pure Eitelkeit war es, die sie vom ersten Augenblicke an, wo sich dies Bewußtsein in ihr regte, darnach trachten ließ, auch etwas "Rechtes" zu gelten und nichts zu unterlassen, was ihren Berlust zun einem augenfälligen machen konnte, und so gewann sie, die immer und allzeit nur sich allein lebte, einen größeren und wohlthätigeren Einsluß auf Viele, als manche Andere, die hingebungsvoll nur einem einzigen Wesen oder wenigen, ihnen zunächst, leben, oft allein

burch diese Ausschließung sich gegen alle Vernstehenden bis zur Ungerechtigkeit verhärten und nachdem sie das Beispiel einer fast selbststächtig erscheinenden, engumgrenzten Pflichterfüllung der Welt gegeben, bedeutungslos für diese, vom Schauplate abtreten.

Wer hat die wach're Kleebinderin, ihren braven Sohn, den Holzschnitzer, bedauert? Wer wird die rechtschaffene Sepherl beklagen? Niemand. Sie thaten das immer unter sich, der Überlebende den Borangegangenen; ein Anderes aber, wenn Helene stirbt, nicht nur ihrem eigenen Kinde wird das Herz schwer werden, auch das fremde wird ihr heiße Thränen nachweinen, die Armen in der Umgegend und alle Iene, die gewohnt waren, freundnachbarlich sich Rath und That zu erbitten, wird der Tag bedrücken, an welchem der Tod die Bäuerin hinsweaholt vom Sternsteinhose.

## \* 2 C

Der Leser hat eine Frage frei. Warum erzählt man solche Geschichten, die nur aufweisen, "wie es im Leben zugeht?"

Allerdings giebt das ein unfruchtbares Wissen, da es nichts an den Borgängen ändern lehrt und was es lehrt, doch nie, selbst von den Wissenden nicht, mit dem Handeln in Einklang zu bringen versucht wird; so bleibt es denn voraussichtlich noch lange mit allem menschlichen Treiben und Trachten beim Alten und eine neue Geschichte kann nur darthun: daß, was vorging, noch vorgeht. Übrigens ift es nicht neu, von ben Gefahren ber Schönheit, für den, der fie besitt, wie für Andere, gu erzählen, es ist nicht neu, zu erzählen, wie in manches Meniden Leben Die Treue gegen bas eigene Gelbft mit tem Berrathe an Anteren verknüpft zu fein scheint, und solde alte Geschichten von erprobter Wirkung in ein neues Gewand zu steden, ist nur ein fünstlicher Bebelf und ein anderer ift es, das Letztere aus Loten juguschneiden; es geschieht bies nicht in bem einfältigen Glauben, daß badurch Bauern als Lefer zu gewinnen wären, noch in der spekulativen Absicht, einer mehr und mehr in die Mote kommenden Richtung zu huldigen, sondern lediglich aus bem Grunde, weil der eingeschränkte Wirkungsfreis des ländlichen Lebens die Charaftere weniger in ihrer Natürlichfeit und Ursprünglichkeit beeinflufit, Die Leidenschaften, rudhaltlos sich äußernd, ober in nur linkischer Berftellung, verftändlicher bleiben und der Aufweis: wie Charaftere unter tem Ginfluffe ber Befdide merben ober verterben, oder sich gegen diesen: und sich und Andern bas Fatum feten, - klarer zu erbringen ift an einem Mechanismus, ber gleichsam am Tage liegt, als an einem, ten ein doppeltes Gehäuse umschließt und Berschnörkelungen und ein frauses Zifferblatt umgeben; wie benn auch in ben älteften, einfachen, wirtfamften Geschichten bie Belben und Fürsten Beerbenguchter und Grofgrundbesitzer waren und Sauhirten ihre Sausminister und Rangler.







## UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

Do not remove the card from this Pocket.

Author Anzengruber, Ludwig Dor-Romane, Vol.2:-Title Der Sternsteinhof.

Acme Library Card Pocket
Under Pat. "Ref. Index File."
Made by LIBRARY BUREAU

